

DIETER SCHWARZ

# Das Weltjudentum

Organifation

Macht und Politik

ZENTRALVERLAG DER NSDAP., FRANZ EHER NACHF. GMBH. BERLIN

## DIETER SCHWARZ

## Das Weltjudentum

Organifation

Macht und Politik



ZENTRALVERLAG DER NSDAP., FRANZ EHER NACHF. GMBH.
BERLIN

## Glieberung:

## Das Weltsudentum

| Organisation, 11 | lacht und | Dolitif |
|------------------|-----------|---------|
|------------------|-----------|---------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              | Eeite                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ei  | nleitung: Das Iudentum — eine internationale Macht                                                                                                                                                                                                           |                            |
| I.  | Allgemeines über die Berteilung des Judentums auf die Länder, seine soziologische Gliederung und sein Anteil an Kultur, Politik, Wirtschaft usw                                                                                                              |                            |
| II. | Die Organisationen der Länder  A. USA.:  1. American Jewish Committee 2. American Jewish Congress 3. Non Sectarian Anti-Nazi League und Anti-Defamation League 4. Die internationalen jüdischen Finanzorganisationen 5. Juden im öffentsichen Leben Amerikas | 14<br>15<br>18<br>19<br>20 |
|     | B. England:  1. Anglo-Jewish Association 2. Board of Deputies of British Jews 3. Organisationen für die jüdischen Emigranten aus Deutschland 4. Juden im öffentlichen Leben Englands                                                                         | 29<br>30<br>33             |
|     | C. Frantreich:  1. Alliance Israélite Universelle 2. Comité des Délégations Juives 3. Emigranten: und Hilfsorganisationen 4. Union des Associations culturelles de France et d'Algérie 5. Juden im öffentlichen Leben Frankreichs                            | 37<br>38<br>39             |
| 1.  | D. Die Spikenorganisationen der Intersnationale:  1. Der Jüdische Weltkongreß  2. Comité des Délégations Juives  3. Independent Order B'nai B'rith  4. Weltorganisationen zum Ausbau des Judenstaates  a) Zionistische Weltorganisation  b) Jewish Agency    | 44<br>47<br>49<br>51<br>51 |

| E. Um der<br>1. Die D | oppelzüng |          | s Zio | nism  | us .   |      |    |    |    |    |   |
|-----------------------|-----------|----------|-------|-------|--------|------|----|----|----|----|---|
| 2. Kamp               | um den    | Judensta | tat.  |       |        |      |    |    |    |    |   |
| 3. Juden              | taat als  | Zentrala | ttion | szent | rum    | des  | 3  | nd | en | tu | m |
| F. <b>தே</b> ப்பத்    | betrach   | tung:    |       |       |        |      |    |    |    |    |   |
| Anhang:               |           |          |       |       |        |      |    |    |    |    |   |
| 1. Berzei             | chnis der | behandel | ten C | rgar  | tisati | onei | ι, |    |    |    |   |
| 2. Anme               | tungen .  |          |       |       |        |      |    |    |    |    | • |

## Das Weltsudentum

## Organisation, Macht und Politik

#### Das Judentum — eine internationale Macht

"Es gibt keinen größeren Irrtum als denjenigen zu glauben. die Juben feien eine internationale Macht und tonnten mit Mitteln, die wirklich so geheim sind, daß sie ben Juden selbst vollständig unbekannt sind, das Weltgeschehen kontrollieren, und waren imstande, Könige und Bölter unter ihren Willen gu

awingen." 1)

Mit diesen Worten beginnt Sidnen Salomon, der Preg Officer des "Board of Deputies of British Jews"?), sein Buch über die "Juben von England". Er pielt feinen Saupttrumpf aus, indem er ichreibt: Wenn dieses und bie vielen anderen über die Judenschaft umherschwirrenden Gerüchte der Wahrheit entsprächen, dann mare hitler sicher nie an die Macht gefommen, ware Palastina schon seit langem ein judisches Nationalheim geworden, brauchten die Juden in Polen nicht bas große Elend zu erleben, das sie heute erduldeten. "Daß dies alles sich ereignet hat", meint Salomon, "zeigt die Grundloffateit diefer Bor-

stellung." 3)

Mit ben gleichen Worten, mit denen diefer prominente Bertreter der Judenschaft in England die Judenheit im allgemeinen und die angebliche Loyalität der sogenannten "englischen" Juden im besonderen verteidigt, hat die Judenschaft aller Länder ichon immer versucht, den Angriff voltischer Bewegungen auf seine Internationalität abzuwehren. Die Behauptung von der jüdischen Internationale wird nicht dadurch widerlegt, daß man fie wie Salomon überspitt, um fie fo ad absurdum zu führen. Dazu hatte es eingehender Beweise beburft. Diese aber bleibt Salomon ichuldig. Rein vernünftiger Mensch wird behaupten, daß die Macht der Internationale Judentum schrankenlos ist. Aus eigenem Wesen und gesunder völtischer Widerstandstraft find ihr jum Glud immer noch Grenzen gezogen worden. Die Macht ber Jubenschaft reicht so weit, als es thr möglich mar und ift, parafitar in anderen Boltern und Staaten gu leben und über fie hinmeg aus ber gleichen

rassischen Grundhaltung heraus die eigenen Interessen zu verfolgen, sei es in — scheinsbarer — Bertretung der Belange ihrer Gastsvölker oder mehr und weniger offen gegen sie. Riemand hat je ernsthaft in anderem Zusammenhang von der

internationalen Macht bes Jubentums gesprochen.

Die durch nun icon Sahrtausende mahrende unftete Manberzüge getennzeichnete jüdische Geschichte macht beutlich, daß das Judentum weder fähig noch millens ift, aus eigener Rraft heraus einen Staat ju bilben, ber bie gange Juden= heit aufnimmt. Daran hat auch, wie später zu zeigen fein wirb, ber Zionismus im Grunde nichts geandert, eine insofern erfreuliche Bewegung, weil sie mit ber Liige von der Affimilationsfähigkeit des Judentums aufräumt und alle Tarnungsversuche fallen läßt. Die Galut, der Zustand bes Berstreutseins über die ganze zivilisierte Welt, ist augenscheinlich die dem Judentum einzig mögliche und genehme Lebensform. Balaftina fein Gegenargument ift, wird noch zu erlautern fein. Es ist immer bas Bestreben bes Judentums gemesen, die gange Welt für die Borftellung einer allgemeinen humanität reif zu machen und in einer menschheitlichen Ordnung die Galut und damit der Judenschaft ein Söchstmaß an Wirtungsmöglichfeiten zu fichern. Der Jude wirkt letilich gegen jebe nationale Politit, Kultur und Wirtschaft, mag bies nun von ihm felbst zugestanden und von den Gastvölkern eingesehen werden ober nicht. Das Judentum ift in internationaler Golidarität ber erflärte Feind aller Bolter, die fich gegen die biologische und geistige Auflösung ber eigenen Art zugunften ber Sahrtausenbe lang in sich gezüchteten judischen auflehnen.

Es mächst die Ginsicht, daß es eine Affimilation, ein Berschmelzen und Aufgehen des Judentums in irgendeinem anderen Bolt nicht gibt. Die gesamte als Emanzipation und Assimilation bezeichnete Entwicklung läßt klar erkennen, daß das Judentum über die religiöse, soziale und staatsrechtliche Gleichstellung seine Gaftvölter in eine Berfaffung gu bringen versucht, in ber ber natürliche Widerwille verschwindet, in ber es fich in bas Leben ber Bölfer einschalten und in ber es die Schlüsselstellungen in allen Begirten besethen und bie nationalen Krafte lenten und ausnügen tann. Es entspricht judischem Besen, daß ber Jude diefe feine Dacht anonym ausübt. Die Fälle, in benen fich Juden felbst auf Stellen exponieren, in benen sie sichtbar politische Gesamtverantwortung tragen, find selten. Ihre Fähigfeit bewegt fich in der Regel hinter den Ruliffen in immer gleichem Berhalten: die internationalen Beziehungen spielen lassen, bas angehäufte Kapital als Druds mittel einsegen, eine öffentliche Meinung

machen. Wo es darauf ankommt, aus eigener Kraft unter seinesgleichen etwas zu schaffen und zu gestalten, hat der Jude noch immer versagt. Sein Prinzip bleibt es, andere zu schieben und aus den Verhältnissen zu gewinnen.

Wenn Palästina heute eine Weltfrage geworden ist, so des= halb, weil es das Judentum fertiggebracht hat, England für das Projett eines judischen Staates zu interessieren und zu mobilifieren. Man muß fich einmal flarmachen, welchen 3wed ein folder Staat überhaupt haben foll; benn daß Palaftina jemals alle Juden ber Welt aufnehmen fann, magt fein Jude zu behaupten, und daß das Judentum von selbst niemals daran bentt, sich aus ber Galut geschlossen in Palastina zu fammeln, murde bereits angedeutet. Wohl aber ware ein jubifcher Staat in der Lage, die Stellung des Galut-Judentums wesentlich zu festigen. Wenn herr Salomon vom "Board of Deputies of British Jews" die noch nicht erfolgte Festigung des "National-Home" Palaftina als Beweis dafür anführt, daß dem Judentum au viel Macht angedichtet merbe, so ist das nicht mehr als ein plumper Trid und trifft nicht den Kern ber Frage. Judischer Einfluß tennt teine Grenze im Berneinen, im Auflosen und Berfegen völtischer Werte und Bindungen. Der Jude ift endlos fähig, in anderen Böltern ju schmaroken und fie für die eigenen Intereffen einzuspannen. Palaftina ift heute das Mufterbeispiel bafür, wie das Judentum es verfteht, seine Belange mit denen eines anderen Bolfes ju verbinden und einen Staat für die eigenen politischen Biele einzuseten. Paläftina belegt aber gugleich bie ermähnten Grenzen ber Judenmacht, die Unfähigfeit, aus Gigenem ju formen, die wesensbedingte Anonymitat feiner Machtausübung, sein Angewiesensein auf andere, die arbeiten und ihr Leben in die Schanze ichlagen. Die Judenheit ift nichts ohne die Millionen, bie fie gum Bor= spann ihrer Ziele machen tonnte. Wieviele Millionen ziehen heute aber bewußt ober un: bewußt an ihrem Wagen!

Die Judenfrage drängt immer gebieterischer nach einer Lösung, je mehr sich die Bölter über die Macht und die Internationalität des Judentums klarwerden. Auf den nachfolgenden Seiten wird es unternommen, einen Blick hinter die nationalen Fassaden zu wersen, hinter denen das Judentum wirkt, zu zeigen, auf welchen Positionen es im Leben der Bölter steht, welche Berbindungen und Möglichkeiten in seiner Hand sind und wie die internationalen Fäden lausen, wie auch der englische und der amerikanische Jude beschäftigt ist, mit sesten Plätzen in den jüdischen Weltorganisationen jene Macht auszuüben. Die Untersuchung beschränkt sich auf nachte Tatsachen, die den jüdischen

Quellen entnommen sind. Die Darstellung enthält sich der an sich mehr als berechtigten Leidenschaftlichkeit. Aber die nüchternen Tatsachen sprechen für sich, für die Größe und Dringlichkeit des Problems, das die kleine Judenheit der Welt heute aufgibt, und die Gefahr, der alle Bölker durch sie ausgesetz sind.

#### I. Allgemeines über bie zahlenmäßige Berteilung ber Juben

Die Angaben über die zahlenmäßige Stärke der Judenheit sind verschiedenartig und z. T. widersprechend. Um ein annähernd klares und zuverlässiges Bild zu entwersen, bedarf es der verzgleichenden Gegenüberstellung. In den wenigsten Fällen kann entschieden werden, auf Grund welcher Erhebungen derartige Zusammenstellungen entstanden sind. Im allgemeinen umfassen die Statistiken über die Juden nur diesenigen Personen, die sich zur mosaischen Konfession bekennen. Auch für Deutschland werden genauere Angaben über die Zahl der Juden im Sinne des Reichsbürgergesetzes erst nach der kommenden Bolkszählung vorliegen. Borläusig müssen auch wir uns im eigenen Lande mit Schähungen begnügen, die allerdings der wahren Zahl schon nahekommen.

Bon nichtjüdischer Seite aus schätzt man die Gesamtzahl der Konfessine Beite aus schätzt man die Gesamtzahl mit 15 Millionen, von denen Europa rund zehn Millionen und Amerika sünf Millionen beherbergen. Der Rest von zwei Millionen verteilt sich auf Asien, Afrika und Australien. Bon jüdischer Seite aus kennen wir versschiedene, aber nicht wesentlich voneinander abweichende Angaben. Während Ruppin<sup>4</sup>) für das Jahr 1925 die Jahl von 14 800 000 schätzt, gibt das "Amerikanische Jüdische Jahrbuch" für das Jahr 1935°) die Gesamtzahl mit 15 525 000 und das in London ersschiennede "Jüdische Jahrbuch" für 1938°) diese mit 16 113 000 an. Auf die Erdteile verteilt sich die letztgenante Jahl folgendersmaßen:

 Afrika
 820 000

 Amerika
 5 000 000

 Alfien
 618 000

 Australien
 30 000

 Europa
 9 690 000

Das Philolexikon, Berlin 1937, Philo-Berlag<sup>7</sup>), nennt als Gesamtzahl 16 120 000, was jedoch zu dem Ergebnis führt, daß die Juden nicht über 1 Prozent der Gesamtbevölkerung der Welt ausmachen.

Diesen Zahlen der Juden mosaischer Konfession sind selbstverständlich zuzuschreiben jene weiteren Millionen, die im Zuge der Emanzipation ihren Glauben wechselten oder in der Bermischung mit anderen Böltern rassenmäßig dem Judentum zugehören. Unterziehen wir den jüdischen Anteil in den uns am meisten interesserenden Ländern, abgesehen von Deutschland (einschließelich Osterreich) mit seinen noch etwa 500000 Konfessions i uden, einer näheren Betrachtung, so kommen wir zu folgenden Zahlen?):

| usa                           | 4 490 000 | (4228000)    | = 3.75%  |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| England (einichl. Nordirland, |           | ,            | ,        |
| ausich I. überfeeische Be-    |           |              |          |
| figungen und Dominions)       | 340 000   | $(333\ 000)$ | = 0.7 %  |
| Frantreich                    | 225 000   | $(275\ 000)$ | = 0.55%  |
| Palästina                     | 404 000   | $(425\ 000)$ | = 30.0 % |
| Italien                       | 50 000    | (47825)      | = 0.12%  |
| Ungarn                        | 445 000   | (444567)     | = 5,1 %  |
| CSR                           | 375 000   | (356830)     | = 2,7 %  |
| Rumänien                      | 900 000   | $(900\ 000)$ | = 5.0 %  |
| Sowjetunion                   | 2 450 000 | (2870000)    | = 2,0 %  |
| Bolen                         |           | (3 600 000)  | = 9,7 %  |

Diese Zahlen werden sich allerdings um einiges erhöhen, wenn die zahlreichen Emigranten und die Zuwanderer aus Deutschland hinzugerechnet werden, zumal sich die Statistisen vielsach auf die Ergebnisse der zumeist um Jahre zurückliegenden Boltszählungen bzw. Schätzungen der seweiligen Länder stützen. Während die Angaben über die Juden in Italien unterschätzt zu sein scheinen — die jetzige Zählung soll über 85 000 Juden ergeben haben — sind die Zahlen über die Juden in Palästina wahrscheinlich zu hoch angegeben; nicht ohne Absicht, kommt es doch den Juden darauf an, einen möglichst großen Anteil an der Gesamtbevölkerung in Palästina nachzuweisen und daraus ihre angeblichen Rechte auf den palästinensischen Boden herzuleiten.

Eine Ubersicht über die jüdische Bevölkerung in den wichtigsten Großstädten, wie sie in der nachfolgenden Übersicht aufgestellt ist, verdeutlicht, wie rasch die Juden vom flachen Lande ins Häusermeer wechselten, sobald ihnen hierzu nur die Möglichkeit gezgeben war:

|          | Engl.=Iüd.<br>Jahrbuch 1938 | Amerif.=Iüd.<br>Iahrbuch 1938 |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| New Port | . 1765 000                  | 1 765 000                     |
| London   | . 233 991                   | 233 991                       |
| Baris    | . 185 000                   | 175 000                       |
| Rom      |                             | 11 280                        |
| Budapejt |                             | 204 371                       |
| Brag     |                             | 35 463                        |
| Bufarest |                             | 50 000                        |
| Mostau   |                             | 131 747                       |
| Warschau | . 333 354                   | 333 354                       |

Eine zusammenfassende Betrachtung dieser Jahlen zeigt, daß die USA. bereits im glücklichen Besitze der meisten Juden sind, die sie, wie die Bevölkerungsziffer von New York zeigt, auch schon in hervorragendem Maße in die städtischen Beruse einzgegliedert haben. Das Becken für eine weitere Steigerung des jüdischen Anteils an der amerikanischen Bevölkerung bildet nach wie vor Polen, in dem die Juden mit 9,7 Prozent an der Gesamtbevölkerungszisser beteiligt sind.

Bevor diese notwendige Betrachtung über die zahlenmäßigen Grundlagen abgeschlossen wird, muß noch ein Blick auf das Vershältnis von Geburtens und Sterbezahl geworfen werden. Während in Deutschland schon etwa 55 Prozent der noch ansässigen Iudenschaft ein Alter über 45 Iahren erreicht haben und die Sterbezissern erheblich über den Geburtenzissern liegen, zeigt die Iudenschaft in Polen als dem Zentralland des Ostsiudentums laut letzter Volkszählung aus dem Iahre 1928 eine natürliche Zunahme von 28 174 Menschen).

Hieraus ist zu ersehen, daß die Abwanderung der Ostjuden aus Polen notgedrungen schon deshalb weitergehen muß — alls gemein mit dem Ziel der USA. —, weil das Land seinen Gesburtenüberschuß im Lande nicht mehr ernähren kann, abgesehen davon, daß Polen sie ebenso gern los sein will wie das nationals sozialistische Reich.

Für Rumänien (1926) ergibt sich ein Geburtenüberschuß von 5683<sup>10</sup>) Juden pro Jahr, für Ungarn (1926) von 428<sup>11</sup>), für die USA. nach Schätzungen des "Bureau of Jewish Social Research" (1925) von 43 000<sup>12</sup>) und für Sowjetrußland (1926) schließlich ein Geburtenüberschuß von 35 918 Juden<sup>18</sup>).

Mögen die Zahlen auch nur Annäherungswerte fein — zuverlässige neuere Angaben stehen leiber nicht gur Verfügung -, so find die Anderungen nicht so erheblich, bag die Folgerungen, die hieraus zu ziehen find, ihre Gultigfeit verloren hatten. Es ift offensichtlich, daß die Geburtenziffer der Juden zunimmt, je weiter das Land, in dem sie Gastaufenthalt genommen haben, nach Often liegt. Das bedeutet, daß der Strom des Oftjudentums nach dem Westen Europas und Abersee ohne nennenswerte Abschwächung weitergeben wird, wenn nicht eine endgültige Pflichtfiedlungsstätte für die Judenheit insgesamt gefunden mird. In biesem dauernden Strom von Juden in die zivilisierte Welt liegt eine Gefahr für Europa und die überfeeischen Lander, die zu unterschäten freventlicher Leichtfinn mare. Erinnern wir uns nur, daß einst die gesamte Judenschaft, die bis 1933 nach Deutschland hereinströmte, aus dem Chetto des Oftens geflohen war, um fich mit hungrigem Gifer auf die Errungenichaften ber Bivilisation und Rultur ju fturgen, ju benen fie tein inneres Berhältnis besessen hat und nicht gewinnen konnte! Erinnern wir uns an den Kulturzerfall im Systemdeutschland, um diese Gefahr wieder voll und ganz zu erkennen!

Als schlagendsten Beweis für den stärksten Geburienzuwachs des Ostjudentums führt Auppin<sup>14</sup>) die Geburienziffer der CSR.

(in ber alten Gestalt) an, die folgendermaßen aussieht:

in Mähren . . . . = 10,1 Geburten (auf 1000 Juben) in der Slowafei . . = 14,4 , , 1000 ,, in Böhmen . . . . = 17,4 , , 1000 ,, in Karpathoruhland = 30,1 , , 1000 ,,

Die wachsende Abnahme der Geburtenzahl bei steigender Berstädterung der Juden wird in günstiger Weise — zumindest in

Deutschland — zur Lösung der Judenfrage beitragen.

Bei der Betrachtung der so zialen Berhältnisse unter der Iudenschaft ergibt sich — wie auch schon allgemein gestäufig —, daß die in den USA. ansässigen Iuden das höchste, die im Osten Europas wohnhaften Iuden das niedrigste Durchschnittseinkommen haben. Ohne daß die nachfolgend wiedersgegebene Berechnung des Iuden Manes in der Zeitschrift "Wirtschaft und Leben", Februar 1930, Berlinis), als unbedingt verstäßlich hingestellt werden soll, ergibt sie doch ein klares Bild über die Einkommensverhältnisse und damit über die soziale Gliederung der Iudenschaft in den einzelnen Ländern. Während er das Einkommen der Iuden pro Kopf in den USA. auf 875 Dollar schätzt, das der in Deutschland ansässigen auf 600 Dollar (diese Zahlen haben sich selbstverständlich in den letzten Iahren erheblich verändert), nimmt er für die Iuden in Bolen ein Einkommen von 100 Dollar und für diesenigen in Sowjetrußland — nach theoretischem Wert — von 140 Dollar an.

Nach den gleichen Schätzungen steht einem jährlichen Gesamts einkommen der Juden in USA, mit 3720 Millionen Dollar<sup>16</sup>) ein solches von 280—310 Millionen Dollar der Juden in Polen

gegenüber.

Aus diesen Zahlen ist gleichfalls ein allgemeiner Überblid über die von den Juden in den genannten Ländern innegehabten Beruse möglich. Ganz zweiselsfrei geht aus den für die USA. gegebenen Zahlen hervor, daß solche Einkommen nur einem Bankier, Aktienteilhaber, Warenhausbesitzer usw. bezahlt werden können, während die Ostjuden sich mit den einsachen Berusen, die ihrer Eigenart besonders entsprechen, wie dem des Krämers, Hausierers usw. begnügen müssen.

Mit diesen wenigen Angaben ist das jüdische Problem zahlens mäßig umrissen. Ein Judentum von 17 Millionen auf die ganze Erde verteilt, ist nicht viel, auf die Schlüssestellungen aller

Länder und Lebensbereiche verteilt aber eine Weltmacht.

#### II. Die Organisationen ber Länder

Es ist von deutschfreundlicher Seite einmal treffend bemerkt worden: wenn einem Juden im entferntesten Winkel der Erde auf das Sühnerauge getreten wird, intervenieren der amerifanische, der englische oder französische Botschafter; wenn aber — wie im Weltkrieg — das beutsche Bolk burch die Blodade dem Hungertod nahe ist, so bient dies der Humanität und dem Weltfrieden! Es würde zu weit führen, alle Mittel und Methoden darzustellen, mit denen das Iudentum eine solche weltweite Wirtung erzielte. Sie erflärt sich am einfachsten aus ber Organisation der Judenschaft. Wenn dabei nur die USA., Eng : land, Franfreich und Palästina berücksichtigt werden. so hat das seinen Grund darin, daß die Judenschaft in anderen Ländern in allen wichtigen Fragen von den Entschließungen der in diesen Staaten ansässigen judischen Organisationen abhängig Sie bilden ben politischen, wirtschaftlichen, fulturellen und propagandistischen Machtapparat ber gesamten Judenheit, Die als politischer Faktor erstmalig 1917 in ber berühmt=berüchtigten Balfour=Deflaration ber englischen Regierung anerkannt wurde. Um dem Auftommen historischer "Irrtümer" zu begegnen, verdient es festgehalten zu werben, bak nach jüdischem Bekenntnis einzig und allein England bas Berdienst hat, durch einen offiziellen Bescheid an eine judische Privatperson die Judenheit der ganzen Welt als eine geschloffene politische Gesamtheit anerkannt zu haben. Damit ist jedoch einer Gruppe englischer Politifer bie Berantwortung und Schuld für die Erschwerung und Aufrollung einer Frage zugefallen, mit ber die erwachenden Bölker in dieser Form nichts mehr zu tun haben wollen. In Palästina haben für diese Entscheidung schon ungezählte englische und arabische Soldaten ihr Leben gelassen.

#### A. US91.

Uber die Bedeutung der Judenschaft in den Vereinigten Staaten gibt es eine kompakte Feststellung aus erster Hand. Der unter den Juden als Kapazität geltende jüdische Soziologe Arsthur Ruppin schreibt 1931 über die "Bedeutung der ameriskanischen Judenheit" u. a. folgendes<sup>17</sup>):

"Die Juden in den Bereinigten Staaten von Amerika sind heute nicht nur der Zahl nach stärker als die Juden irgendeines anderen Landes, sie ragen auch durch Wohlstand und politischen Einfluß über die Juden anderer Länder hervor. Ein großer Teil von ihnen ist in die reichsten und führendsten Schichten aufgerückt. Noch niemals hat es in der Diaspora eine Zeit ges

geben, in der so viele Millionen Juden in einem Lande in Freiheit und Wohlstand lebien wie heute in den Vereinigten Staaten. Ihre auf ihren polistischen und finanziellen Einfluß gestützte Intervention zugunsten ihrer Glaubenssgenossen in Europa hat mehr als einmal Erfolg gehabt und sogar kurz vor dem Weltfriege zu einer so einschmeidenden Maßnahme wie zur Kündigung des Handelsvertrages der Vereinigten Staaten mit Rußeland geführt."

Diese Auslassungen brauchen um so weniger bezweiselt zu werden, als die Iuden aus begreislichen Gründen gern davon absehen, ihre Macht im tatsächlichen Umsang wiederzugeben und alle denartigen Darstellungen der Gegenseite unentwegt als Phantasse oder böswillige Verleumdung bezeichnen. Aus den Worten Kuppins läßt sich übrigens bereits abschätzen, was es mit den angeblich charitativen Zweden dienenden südischen

Organisationen auf sich hat.

Wie das "American Jewish Year Book" — herausgegeben von der "Jewish Publication Society" — für das Iahr 1937 bis 1938 zeigt, verfügen die 5 Millianen Iuden mosaischen Bestenntwisses in den USA. über 196 Organisationen, die in alse Lebensgebiete eingreifen und deren bedeutendste sich in ihrer Arbeit keineswegs nur auf die USA. und das übrige Amerika beschränken, sondern — wie ihre Iahresberichte eindeutig beweisen — für die gesamte Iudenschaft wirksam sind, ob sie nun in Deutschland oder Australien ansässig ist.

#### 1. American Jewish Committee

Die zentrale Organisation der Juden in den USA, ist das "American Jewish Committee". 3m Jahre 1906 durch Beschluß der in Amerika ansässigen Judenschaft gegründet, übernahm er sofort eine internationale Aufgabe. indem es sich für den Schutz der Rechte der Juden in der gangen Welt einsetzte. Das Komitee tritt ber organisserten Bropaganda gegen das Schächten entgegen, sest fich für den Schutz ber jus dischen "Minderheiten" in allen Ländern durch Interventionen bei der amerikanischen Regierung ein, für die finanzielle Unterstützung notleidender Iuden in Zusammenarbeit mit den Hilfs-organisationen in Deutschland, der "Alliance Israélite Uni-verselle" in Frankreich usw. Über seine Tätigkeit legt das Komitee jährlich in dem von seinem Setretär, Schneibermann, herausgegebenen "Amerikanisch-jüdischen Jahrbuch" Rechenschaft ab, aus dem die gegen Deutschland gerichteten Quertreibereien dieser Zentralorganisation bei der amerikanischen Regierung einwandfrei hervorgehen.

Mit außeramerikanischen jüdischen Organisationen wurde laufend Verbindung unterhalten. So heißt es auf Seite 826 des "Amerikanisch-jüdischen Jahrbuches 1937/38" im Bericht des Ezekutiv-Komitees an die Mitglieder des "American Jewish Committee" folgendermaßen:

"Wie im vergangenen Jahre sette Euer Komitee bie Zusammenarbeit und ben Austausch von Informationen mit anderen Organisationen, bie in ähnlicher Beise tätig sind, fort. Enge Rühlungnahme haben wir mit bem "Board of Deputies of British Jews" wie auch mit dem "Joint Foreign Committee" des "Board" und der "Anglo Jewish Asso-"Board" und der "Anglo Jewish ciation" unterhalten. Zu denjenigen a ausländi. ichen Organisationen, mit benen wir in Berbindung gestanden haben, gehören die "Alliance Israélite Universelle", Baris, ber "Canadian Jewish Congress", die "Jewish Colonization Association", New York, der "South African Board of Jewish Deputies", ber "Schweizer Israelitische Gemeindebund", bas "Jewish Central Information Office" in Amsterdam und viele andere. Euer Komitee hat jederzeit mit den ihm angeschlossenen Organisationen in Verbindung gestanden und in vielen Fällen hat es in verschiedenen Angelegenheiten mit ihnen zusammengearbeitet ...

Wie in den früheren Jahren haben Bertreter des Komistees durch den Joint Council mit den Bertretern des "American Jewish Congress" und dem "B'nai B'rith" in Gedankenaustausch gestanden. Euer Komitee hat sich außerdem mit einer Anzahl von Organisationen beraten und sich ihrer Zusammenarbeit erfreut, von denen insbesondere der "B'nai B'rith" und seine "Anti De famation League" zu nennen sind; sie hielten Berbindung zur Arbeit unserer Erziehungsabteilung. Dazu zählen auch das "Jewish Labor Committee", der "National Council of Jewish Women", die "Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society" (Hias), die "Conserence on Jewish Relations" und viele andere jüdische und nichts jüdische."

Dieser Abschnitt aus dem Jahresbericht des Komitees wird ohne weiteren Zusatz als Beweis für seine weltweite Tätigkeit genügen. Die Bedeutung dieser internationalen Zusammen-

arbeit für die Iudenschaft wird allerdings erst dann ganz klarwerden, wenn alle hierbei genannten Organisationen in ihrer Organisation und Arbeitsweise dargestellt worden sind.

An Gelbeingängen verzeichnete das Komitee für das Jahr 1937 die nicht unbeträchtliche Summe von

#### 167 797,45 Dollar

so daß der Kassenbestand einschließlich der Uberschüsse vom Borjahre 204 763,78 Dollar betrug, zweifellos eine Summe, mit der sich arbeiten läßt. Die mit 193 539,69 Dollar angegebenen Ausgaben zeigen, daß mit dem Einsat von Finanzmitteln auch nicht gespart worden ist.

Das Präsibium der Organisation wird von dem heute 75jährigen Cyrus Abler geführt. Adler hat sich vornehmlich auf wissenschaftlichem Gebiet betätigt. Neben seiner Tätigkeit sür jüdischenschaftliche Institute ist er u.a. Direktor des Dropsie College der Ildischen Universität in Philadelphia, war er Leiter der Orientalischen Abteilung für Archäologie am ameristanischen Nationalmuseum (!) in Washington.

Darüber soll nicht vergessen werben, daß er 1919 Mitglied der Delegation der Juden Amerikas bei den Bersailler Friedensverhandlungen war und dabet als einer der hestigsten Bersechter der "Minderheitenrechte" für die Juden ausgetreten ist. Nicht unbedeutend für seine politische Laufbahn ist auch seine Bersbindung zu dem jüdischen amerikanischen Politiker Louis Marssall, den er 1929 in der Leitung des "jüdisch-amerikanischen Romitees" ablöste. Es bestätigt nur die heute schon sast allgemeine Ansicht über die Einstellung der amerikanischen politischen Führung, daß Roose velt ihm telegraphisch zu seinem Geburtstag gratulierte und dabei ihn u.a. mit folgenden Worten würdigte: "Ihr Lebensweg war reich, und ihre sorgfältige Tätigkeit war erfüllt von großem Nugen für die Allgemeinheit".

Ihm zur Seite stehen als Bizepräsidenten Judge Irving Lehmann<sup>18</sup>), New York, dem 1937 der Ehrendostor der Rechte an der Brooklyn Bar School of St. Lawrence University versiehen wurde, und Louis E. Kirstein. Schahs meisterist Samuel D. Leidesdorf.

Das Exekutiv-Komitee, also der arbeitende Kopf der Organissation, setzt sich aus 46 Juden zusammen, unter denen sich u.a. auch Felix M. Warburg, der Ende vorigen Jahres versstorbene Finanzmann, besand. Diesen Mann, dessen Stelle jetzt von seinem Sohn eingenommen wird, werden wir auch noch bei anderen bedeutenden Organisationen in leitender Stellung wiedersinden.

#### 2. American Jewish Congress

Gine übergeordnete Aufgabe hat ber 1937 gegründete "Amorican Jewish Congress" übernommen, der alle zwei Jahre zusammentritt. Seine Aufgabe geht ebenfalls über bie Grenzen der Bereinigten Staaten hinaus. Sie besteht in der Mahrung "ber Rechtsgleichheit ber Juden hier in Amerita ober sonstwo: diese Rechte schließen die Freiheit ein, als Gruppe und nicht allein als Einzelperson die historischen Ziele und Bestres bungen unferes Bolfes verfolgen zu burfen; ber Sicherung und Wahrung der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und reltgibjen Rechte ber Juben: ber Forberung bei ber Entwicklung bes fübischen Heimatsandes (homeland); der Entwicklung einer klaren und vernünftigen (intelligent) öffentlichen Meinung über jüdische Interessen und Fragen . . . "is) Nicht zuletzt gehört zu den Aufgaben des "Congress" die Abwehr des Antifemitismus und bie Befämpfung der einschränkenden Einwanderungsgesetzgebung. Die judischen Erfolge in ber Regelung der Einwanderungsfrage sind vor allem darauf zurudzusühren, das der Rassegenosse Samuel Didftein, einer der Kongresabgeordneten der demofratischen Partei, Vorsigender des Komitees für Einwanderung und Naturalisierung ist. Er ist auch von seiner Tätigkeit als Borfigender des "Komitees für Nachforschungen unameritanischer Tätigkeit" befannt, in welcher Eigenschaft er bem Deutschen Bund alle Wirkungsmöglichkeiten zu nehmen versuchte! — Es nimmt nicht wunder, daß die Juden= ichaft aus Europa alle nur möglichen Erleichterungen bei ber Einwanderung erfährt, wenn judische Polititer und judische Dr. ganisationen so vorzüglich Sand in Sand arbeiten!

Der Borsigen de dieser Vereinigung, die sich aus Mitsgliedern aller jüdischen Organisationen Amerikas zusammensetzt, ist der sattsam bekannte Dr. Stephan S. Wise, der sich als Leiter der Exekutive des Jüdischen Weltkongresses in Genf alseiner der übelsten und skrupellosesten Hetzer gegen den Nationalssozialismus hervorgetan hat. Bis in die letzte Zeit (5. Juli 1938) hatte er den Vorsitz der "Zionist Organisation of America" inne. In dieser Stellung war er dem in anderem Zusammenhang noch zu erwähnenden Oberrichter Vrande is im Jahre 1920 gefolgt.

Als Bizepräsibent steht ihm Louis Lipsty zur Seite. Borsitzender des Exekutivko mitees ist Nathan D. Perlsman, der den Staat New York in den Jahren 1920—1927 alseiner seiner Delegierten im Kongreß vertrat. Daß er durch den Bürgermeister von New York, seinen Rassegenossen (Halbjude) La Guardia, im Jahre 1936 noch zum Richter am Sondergerichtsshof (Court of Special Sessions) ernannt wurde, kommt wohl

nicht nur ihm persönlich, sondern auch dem "Jewish Congress" und damit der Judenschaft zugute.

Das Schatzmeisteramt schließlich verwaltet Jacob

Leichtmann.

#### 3. Non Sectarian Anti-Nazi League und Anti-Defamation League

Da sich die obengenannten Organisationen bemühen müssen, den Anschein zu erwecken, als leisteten sie mit ihren beständigen Interventionen bei den Regierungen und beim Bölserbund eine sahliche und objektive politische Arbeit, ist die Heharbeit der "Non Sectarian Anti-Nazi League" des Rechtsanwalts Samuel Untermyertändlich beständige Tuchsühlung mit den oben als südisch gekennzeichneten Organisationen halten. So sinnlos die Beschuldigungen gegen Nationalsozialismus und Faschismus, zu deren Bekämpsung sie ausschließlich ins Leben gerusen wurden, auch erscheinen mögen, ihre Propagandas und Bonkottarbeit sindet infolge der Berbindungen threr Bertreter, der ihnen zur Bersügung stehenden Geldmittel und der ihnen hörigen Presse in Amerika weiteste Berbreitung.

Finden wir doch unter den Leitern der "Non Sectarian Anti-Nazi League to champion Human Rights" — die übrigens auch Nichtjuden und Katholiken als Mitglieder führt — neben Untermyer den Bürgermeister von New York, den Halbjuden Fiorello H. La Guardia (Vizepräsident) und Col. Theodore Roose velt. Daßes sich hierbei nicht um Außenseiter handelt, die auf eigene Rechnung ihren überlauten Kampf gegen alles führen, was völlischen Ursprung hat, beweist wiederum am besten der Jahresbericht des "American Jewish Year Book" 1937/38, in dem auf Seite 214 ff. die vorjährigen Ausfälle La Guardias gegen Deutschland (3. März 1937 auf einem Kongreß der Frauenabteilung des "American Jewish Congress" in New York) gebilligt und

wohlwollend besprochen werben.

Die "Anti-Defamation League" ist im Gegensatzu ber eben genannten Organisation eine rein jüdische Institution und untersteht unmittelbar der Iüdisch en Weltloge, dem "Independent Order B'nai B'rith". Während das "Amerikanischsjüdische Jahrbuch 1937/38" S. 628 von dem Zweck der Organisation schreibt, sie diene "der Schaffung verständniss vollerer Beziehungen und Bereitwilligkeit zwischen amerikanischen Gruppen", heißt es in den "Nonatsblättern der Großloge sier den tschesslowakischen Staat I.O.B.B."20) klar und deutlich, daß der Kamps der Organisation dem Antisemitismus und der "Diskriminierung" der Juden gelte. Welche Bedeutung dieser

Arbeit zugemessen wird, geht daraus hervor, daß, während sie bis zum Jahre 1932 von einem Ordenssekretär im Nebenamt erledigt wurde, heute ein beamteter Direktor und neun Sekretäre in der Organisation arbeiten! Ihr Hauptsit ist Chicago. Bon hier aus wurden in etwa 500 Städten Zellen eingerichtet, die für die Organisierung von Bortragsabenden verantwortlich sind. Das Hauptbüro unterhält ein eigenes Zeitungsausschnittbüro, leitet die Berbreitung von Ausklärungsslugschriften und sbroschüren, erledigt die "erforderlichen Eingrisse ins Theaterleben, bei Passinonsspielen und im Film". Nicht genug damit: der Kampf geht "gegen die Diskriminierung im Anstellungswesen, in Hotels und Restaurationen, gegen Herabsetzung in antisemitischen Büchern, Zeitschriften, in der Tagespresse usw.".

Daß es sich bei biesem Programm nicht nur um großsprecherische Theorien handelt, beweist zur Genüge das Gesicht der amerikanischen Presse und nicht zulett die judenfreundliche Einstellung leitender Politiker der Vereinigten Staaten, worauf

später noch näher eingegangen werden foll.

Die Präsidentschaft hat Sigmund Living ston inne, während als beamteter Direktor des ständigen Büros Richard E. Gust adt in Chicago wirkt. Als Ausschußmitzlied ist auch der Präsident des I.O.B.B., Alfred M. Cohen, verzeichnet. Damit ist wohl auch das Märchen von der politischen Neutralität der angeblich ausschließlich philantropischen Wohlfahrtsgesellschaft des Unabhängigen Ordens "B'nai B'rith" widerlegt, auf die bei zeher passenden und unpassenden Gelegenheit von den Juden hingewiesen wird.

#### 4. Die internationalen füdischen Finanzorgas nisationen

Der ganze Arbeitseinsatz ber eben besprochenen Organisationen wäre unwirksam und unbedeutend, wenn nicht ihre destruktive politische Arbeit durch leistungsfähige jüdische Finanzsorg anisationen getragen würde, die über bedeuklich hohe Finanzmittel versügen. Diese werden somit zum eigentlichen Mittelpunkt der internationalen Judenheit und ihre Leiter bilden gewissernaßen die gewichtigen Teile des politischen Kopfes, der Zentrale des Weltzudentums.

Abgesehen von den vielen kleinen Unters und Rebenorganisastionen sind an dieser Stelle das "American Jewish Joint Distribution Committee, Inc," mit dem über die Berteilung der Gelder bestimmenden "American Jewish Consultative Council" und die "American Joint Reconstruction Foundation" zu nennen.

Die Aufgabentreise beider Organisationen deden sich nach ansfänglich verschiedenartiger Betätigung heute fast völlig. Es ist kaum zu viel behauptet, wenn man das "Distribution Committee" mit seinen Unters und Nebenorganisationen als die Finanzentrale des internationalen Iudentums anspricht. Dabei ist unerheblich, wenn diese Finanzorganisation inzwischen auch der im Borjahre mit dem Sitz in Paris gegründeten Dachsgesellschaft sür alle jüdischen Hilssorganisationen der Welt, dem "Comité d'Entente", unterstellt wurde. Es handelt sich bei dieser Mahnahme lediglich um eine Frage der Prazis, weil der größte Teil der Gelder aus dem ungeheuren Fonds in europäische Länder sließt, die sich dem deutschen Beispiele solgend der Juden zu entledigen versuchen.

Auch bei dieser Organisation tritt der internationale Charafter klar zutage, stellte doch sein Borsitzender Paul Baermald—der auf der Konserenz zur Behandlung der Emigrantenstage in Evian der amerikanischen Regierungsdelegation angehörte — im Intresbericht sür 1936 sest: "Es gibt in Ubersee keine Phase des jüdischen Lebens, die nicht durch das Joint Distribution Committee berührtmürde. Und man kann ruhig sagen, daß die bloße Existenz Hunderttausender unserer Brüber von dem abhängt, was wir im glücklichen Amerikazu ihren eigenen heroischen Bemühungen beistragen können, damit sie sich selbst helsen tönnen."21) Mit den nüchternen Worten des Programms gessprochen heißt die Aufgabe: "Berteilung von Fonds zur Untersstützung und Rehabilitierung von Juden in Ubersee."22)

Die Rapitalien, über die diese Organisation verfügt, fließen zusammen aus Spenden und Stiftungen von Juden aus aller Welt. Der bereits erwähnte Jahresbericht nennt als Eingänge für die Zeit von Oktober 1914 bis 31. Dezember 1936 einen Betrag von

87 221 826,08 Dollar!!

Davon gingen allein 17 465 158,05 Dollar an das Vorkriegs= bzw. Sowjetrußland (!) (einschl. Ukraine), 13 845 237,19 Dollar nach Polen und 2 6 1 7 4 3 0,23 Dollar nach Deutschland! Für das Jahr 1936 verzeichnet der gleiche Bericht 1 379 511,42 Dollar an Einnahmen!

Die Berteilung erfolgt unter Aufsicht des "Consultative Council" an die jüdischen Hilfsorganisationen aller Länder, ganz gleich, ob sie völlig unpolitisch — d. h. neutral im jüdischen Sinne — oder etwa extrem marxistisch ausgerichtet sind. Das den Emisgrantenorganisationen in Frankreich — wie z. B. dem "Comité National de Secours aux Réfugiés d'Allemagne" — zus

fließende Geld wird ihnen über die "Hicem"23) und die thr unterstellte "Emigdirect"24) in Paris zugeleitet.

Die Leitung dieser Finanzorganisation des Weltjudentums, das über die Existenz der unbemittelten Juden und Emigranten bestimmen tann, wie auch des "Consultative Council" sag dis zu dem im Jahre 1937 erfolgten Tode in der Hand des südischen Bankiers Felix M. Warburg, Teilhaber des großen südischen Bankhauses Ruhn, Loeb u. Co. und Bruder des in Hamburg anssässigen ehemaligen Bankiers und einstmaligen Mitgliedes des Reichsbankdirektoriums, Max Warburg, dessen Nachfolge sein

Sohn angetreten hat.

Es braucht faum noch erwähnt zu werden, daß man im Borsstand hab bedeutende jüdische Finanzmänner und Politiser Amerikas wiedersindet, als Vizepräsidenten u. a. auch den im Novemsber des vergangenen Iahres neubestätigten jüdischen Gouverneur des Staates New York, Herbert H. Lehmann, den Freund Roosevelts aus den Anfängen seiner politischen Laufbahn, der von der Niagara Universität 1937 zum Ehrendoltor der Nechte ernannt wurde. Im Exekutivausschuß sind u. a. Cyrus Adler und Iames Marshall vertreten. Marshall, der als Sohn des großen Finanzmagnaten Louis M. geboren wurde, ist seit August 1938 als Präsident des Erziehungswesens von New York tätig.

#### 5. Juden im öffentlichen Leben Amerikas

Die Darstellung des finanziellen und organisatorischen Machtapparates der Iudenschaft in den Vereinigten Staaten wird das mit hinreichend gekennzeichnet sein, wenn auch aus der Fülle der Verbände nur die bedeutendsten herausgegriffen wurden. Es bedarf nunmehr noch der Klarstellung, auf welchen Wegen die von den beschriebenen Organisationen geleistete und finanzierte Arbeit zur praktischen Auswirkung auf die Politik der amerikanischen Staatsführung und der Welt geführt wird.

Die politische Geschichte zeigt den Weg. Die südische Finanzwelt in Amerika erzwingt durch Einsatz ihrer Kapitalkraft und unter Ausnutzung der gesetzlichen Möglichkeiten die Besetzung öffentlicher Amter mit ihren tüchtigken und routiniertesten Berstretern. Diese wiederum werden durch die Verleihung der Prässidentschaft in den wichtigken jüdischen Organisationen — wobei sich deren Verleihung nach Ressort und Bedeutung des besetzen öffentlichen Amtes richtet — an die organisierte Iudenschaft gesbunden und mit ihren Wünschen und Absichten vertraut gemacht. Dieses System geht auf eine jahrzehntelange Erprobung und Ersfahrung zurück. Mag die gesellschaftliche Stellung des Iuden — d. h. soweit er noch nicht öffentlich dem mosaischen Bekenntnis

abgesagt hat — auch durch noch so strenge Absonderungen von den bewußt amerikanischen Kreisen gekennzeichnet sein, die Stellung, die er sich auf diesem Wege im öffentlichen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Leben des Landes errungen hat, ist nicht von heute auf morgen umzustoßen.

Das Grundübel, wodurch den Juden Tür und Tor geöffnet ist, mag in der Verfassung des Landes liegen, die jedem Bürger der Staaten Freiheit und Glüd gewähren soll. Es wird jedoch hierin so lange nicht Wandel geschaffen werden tönnen, als nicht die wichtigsten Männer des Landes wenigstens von der Unmöglichfeit der Situation, nämlich durch Juden regiert hzw. indirekt geführt zu werden, überzeugt sind. Sie mögen sich dabei an den demokratischen Staatsmann Benjamin Franklin erinnern, der schon vor 150 Jahren darauf hinwies, daß die größte Gesahr für den Bestand Amerikas das Bordringen der Juden sein werde.

Brain Trust.

Inwieweit hat nun ber jetige Prasident Franklin D. Roosevelt diesem staatsmännischen Rat des doch auch demokratischen Sprechers Franklin entsprochen?

Die Bilanz ist eindeutig. Rennzeichnend für seine Einstellung gegenüber dem Judentum ist solgendes Telegramm, das er am 2. September 1938 dem in Detroit tagenden "Berband der jüdischen Kriegsveteranen" übersandte:

"Das amerikanische Volk braucht nicht an die Dienste erimnert zu werden, die die Vertreter des jüdischen Glaubens der amerikanischen Nation erwiesen haben. Es waren Dienste voller Ehre und Auszeichnung. Die Geschichte beweist, daß die Juden bei der Verteidigung des Amerikanismus während des Weltstrieges und auch schon anlählich früherer Ariege eine große und lobenswerte Rolle spielten und in Friedenszeiten viel zur Förderung und Erhaltung des Ruhmes und der Romantik der Vereinigten Staaten und ihrer demokratischen Regierungsform beistrugen25)."

Selbst wenn wir den Uberschwang dieser Außerung zum Teil auf das Konto des Wahlgewinnes schreiben, die judenfreundliche Einstellung des Präsidenten tritt in seinen eigenen Worten trotzem dem deutlich und ungeschminkt zutage.

Es ist kein Wunder, wenn selbst sein engster Beraterkreis, der sogenannte "brain trust", ein getreues Abbild dieser Einstellung ist, wobei es im Rahmen dieser Untersuchung wichtig ist, festzustellen, daß der größte Teil dieser Personen auch an wichztigsten Stellen der Organisationen des Judentums in Amerika

steht bzw. stand. Damit aber ist der Kreis geschlossen, denn er führt auf dem direkten Wege von den jüdischen Organisationen, die internationale Interessen vertreten, zur höchsten Spike der

politischen Führung.

In diesem Zusammenhang ift an erster Stelle ber ständige juriftifche Berater bes Prafibenten, Prof. Felig Frants furter, zu nennen, ber am 18. November 1882 in Wien geboren wurde und seit dem Jahre 1914 schon als Professor für Berwaltungsrecht an ber harvard-Universität wirkt. Seine Berbindung zum aktiv-politischen Judentum ist dadurch gegeben, daß er der von seinem Freunde L. D. Brandeis geführten Gruppe im "amerikanischen" Zionismus angehörte und bei der Friedenskonferenz in Bersailles als Mitglied ber amerikanisch=jübischen Delegation mit Emir Feisal über die jüdisch=arabischen Bes ziehungen verhandelte. Zu dem gleichen Zeitpunkt, 1917—1918, jedoch wirkte er gleichfalls als juristischer Beirat an der "President's Mediation Commission" (Bermittlungstommission bes Präsidenten) und als Ratgeber des Kriegsstaatssetretars Stim : fon. Die politische Tätigkeit im offiziellen Regierungsauftrag läuft also neben derjenigen für die Judenschaft her. Es ist schlechterdings unvorstellbar, daß nicht das eine durch das andere bestimmt ober boch zumindest beeinflußt wird.

Es wird hiernach auch nicht wundernehmen, wenn Frants furter im Januar 1989 zum Mitglied des Obersten Bundes=

gerichts ernannt wurde.

Nicht weniger interessant ist die Stellung des ständigen Finanzsberaters Roosevelts, des Finanzmannes und Mirischaftlers Bernard Mannes Baruch. Schon im Weltsrieg wirkte er an einflußreicher Stelle, als ihn der Präsident Wilson 1916 zum Mitglied des Rates der Nationalen Verteidigung und später zum Borstgenden der Abteilung für Rohmaterialien, Minerale und Metalle und des "War Industries Board" (Kriegsindustries Aussichuß) ernannte. 1919 wurde er dank seiner vortresslichen Leisstungen bei der Niederringung Deutschlands zusammen mit dem Inden Eugen Mener Mitglied des Obersten Rates der Friesdenskonserenz in Bersailles, Berater des Präsidentenza) sowie der Industriekonserenz in Washington. Die Wirtschaftsbestimmungen des Versailler Diktates sind noch zu deutlich in Erinnerung, als daß auch nur ein Wort über die Tätigkeit dieser "amerikanischen Batrioten" verloren zu werden braucht.

Auch die späteren Präsidenten der USA. konnten diesen bes deutsamen Natgeber anscheinend nicht missen, machte doch Herbert Hoover ihn zu seinem intimsten Berater in Finanzfragen. In gleicher Eigenschaft wurde er vom Nachfolger Hoovers, Franklin D. Roosevelt, übernommen. Die öffentliche Anerkennung seiner Berdienste wurde ihm durch seine Ernennung zum "Doctor of Civil Law" und zum Ehrenfanzler des Union-College, New York, im Jahre 1937 zuteil. Wenn nicht die amerikanisch-jüdische Zeitung "American Hebrew" im Dezember 1937 geschrieben hätte, Baruch wäre für die Urlaubszeit des Präsidenten zu dessen Bereiteter bestellt worden, wäre man wohl geneigt, es als Gerücht unerwähnt zu lassen. Unter diesen Umständen jedoch wiegt diese Feststellung um so schwerer, als sie Beweis ist für den absolut eindeutigen und unmittelbaren Einfluß des Judentums auf die amerikanische Politik und das amerikanische Leben.

Der britte in diesem Bunde ist das Mitglied des Obersten Bundesgerichts, Louis D. Brandeis, der nach seinem gesplanten Rücktritt "an die Spitze einer von den amerikanischen Juden gesorderten südischen Weltorganisation, die das Wanderungsproblem in seiner Gesamtheit betreuen soller)", zu treien beabsichtigt.

Die politische Laufbahn von Brandeis war sowohl für die Judenschaft als auch für die amerikanische Regierung von ente scheibender Bedeutung. Als Leiter des "Provisorischen Exekutivs Komitees für allgemeine Zionistische Angelegenheiten", dessen Chrenpräsident er nach Ernennung jum Oberrichter im Jahre 1916 wurde, hat er es verstanden, Milson auf Grund seiner engen Beziehungen im Sinne des Zionismus zu beeinfluffen, und seine Zustimmung zu einer Palästina-Politik im Sinne ber Bal-Von dieser Grundlage aus four-Deflaration zu gewinnen. arbeitet er an den Vorbereitungen und der Formulierung der Balfour-Deklaration mit. Es mag dem Obersten Gerichtshof Ameritas zur Ehre angerechnet werben, daß er Brandeis, ber vom Prästdenten Wilson 1919 zu einem der amerikanischen Bepollmächtigten für die Berfailler Friedensverhandlungen ernannt worden war, ben hierfür erforderlichen Urlaub verweigerte. Gang gleich, welche Grunde hierbei bestimmend gewesen sein mögen, er konnte seinen unheilvollen Einfluß wenigstens nicht in direkter Weise auf ben Berlauf der Verhandlungen ausüben.

Um so wirksamer wurde er jedoch, als eines der maßgeblichsten Mitglieder des "Independent Order B'nai B'rith", in seinen Berhandlungen mit Masarnt, die er mit diesem vor der Gründung des nunmehr der Geschichte angehörenden tschechsesslowatischen Staatengebildes führte. Die Grundlagen für die CSR. sollen in diesen Besprechungen gelegt worden sein!

Wenn Brandels nun beabsichtigt, seine politische Aktivität ausschließlich auf bem jüdischen Gebiet einzusezen, so werden die ihm aus seiner langfährigen Tätigkeit in der amerikanischen Politik offenstehenden Verbindungen zu offiziellen Kreisen Sprungbreit zur Durchsehung jüdischer Forderungen in der Frage

der Einwanderung nach Amerika sein. Sein Rassengenosse Dicks stein wird ihm als Einwanderungskommissar hilfeleistend zur

Seite stehen.

Nicht unerwähnt bleiben darf der amerikanische Schatzamtssekretär, Juda Henry Morgenthau jun., dessen Bater als Mitglied des l.O.B. B. maßgeblich an der Wahl Wilsons zum Präsidenten beteiligt war, serner zum Mitglied der amerikanischen Delegation auf der Versailler Konferenz gewählt wurde und außerdem als Vorsitzender in der von Wilson geschaffenen Studienkommission zur Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina wirkte.

Der Sohn wurde sein würdiger Nachfolger. Seine politische Rolle ergibt sich aus dem Weg einer Finanzpolitik, die überall versucht hat, Deutschland zu schädigen, wo sich eine Gelegenheit

dazu geboten hat.

Menn hiermit die Abersicht über die Doppelstellung einiger einflußreicher Juden in den jüdischen Organisationen und in der amerikanischen Politik abgeschlossen wird, so bedeutet dies nicht, daß sich nicht andere Beispiele anführen ließen. Sind doch selbst der von Roosevelt ernannte Leiter der National Recovery Administration (Wiederausbauverwaltung) Donald Richt berg, und der Kommandeur der amerikanischen Flotte im Pazisfischen Ozean, Admiral Claude C. Bloch, Juden.

Natürlich — sollte dieser Einwand vorgebracht werden — bes findet sich auch eine ganze Anzahl arischer Amerikaner im Bestaterkreis des amerikanischen Präsidenten. Wenn sie unerwähnt bleiben und auch in den nächsten Seiten bleiben werden, so desshalb, weil es sich hier lediglich um den Nachweis der jüdisch en Einflußmöglichkeit auf das öffentlich amerikanische Leben handelt.

Mie groß diese ist, wurde aller Welt deutlich vor Augen geführt, als der Gesandte der Vereinigten Staaten beim Regierungssantriti Gogas zugunsten der Minderheitenrechte der Iuden in Rumänien zu intervenieren hatte. Darüber hinaus wird der im Oftober 1938 im Auftrage des Präsidenten erfolgte Einspruch bei der englischen Regierung bezüglich der Lösung der Palästinas Frage in Erinnerung sein, der wiederum auf eine Intervention der Exetutive des Jüdischen Weltkongresse und der "American Jewish Congress" zurückgeht.

Wenn man — wie es die jüdische und judenhörige Auslandspresse immer wieder behauptet — den jüdischen Einsluß zu schwarz sähe, wäre es kaum verständlich, daß der amerikanische Staatssekretär des Auswärtigen persönlich auf die Intervention eines Abgeordneten zugunsten der Iuden in der Palästina-Frage antwortete. Dabei führte Hull u. a. folgendes aus: "Sie können sicher sein, daß wir die Lage in Palästina weiterhin mit der größten Aufmerksamkeit verfolgen werden; wir werden alle praktischen Mahnahmen, die die Entwicklung in diesem Lande notwendig machen sollte, ergreisen."28) Nach Empfang einer jüdischen Delegation machte der Staatssetretär eine noch tiesere Berbeugung vor den Iuden, indem das Staatsdepartement ein Komsmuniqué veröffentlichte; darin weist er darauf hin, "daß das amerikanische Bolk die Entwicklung der Palästina-Frage mit Interesse verfolgt, und daß die Regierung der Bereinigten Staaten das Notwendige unternehmen werde, um im Einversnehmen mit dem britischen Kabinett die möglicherweise von Engsland gesorderten Anderungen des Palästina-Statutes zu überprüsen, wenn sie den durch das palästinensische Mandat garantierten amerikanischen Rechten entgegenstehen würden".20)

Nicht genug damit, wurde der Rabbi Wisse aus der Exetutive des Jüdischen Weltkongresses vom französischen Botschafter in Audienz empfangen, wobei er seine Ausmertsamkeit "auf die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen London und Paris" hinlenkte, um "den amerikanisch-israelitischen Vereinigungen bei der Aufrechterhaltung der durch die Balfour-Deklaration vom 2. November 1917 zugestandenen Judenrechte Unterstützung zu gewähren".

Dieser Fall aus allerjüngster Vergangenheit stellt die politischen Einflußmöglichkeiten der Iuden in Amerika besonders klar unter Beweis, zumal dabei nicht zu bestreiten ist, daß die politische Aktion durch eine jüdische Intervention ausgelöst und ausgerichtet wurde.

#### B. England

Kann man Amerika als den Hauptsitz des Finanzsund Propagandaapparates des internationalen Iudentums bezeichnen, so ist Großbritannien Sitz seines außenspolitischen Zentrums. Wehr noch als dort besteht in England eine enge Verbindung zwischen nationalswirtsschaftlichen und nationalspolitischen sowie jüdischspolitischen Aufsgaben und Amtern in Gestalt bedeutender Iuden, die schon seit Iahrzehnten nutbringend für das internationale Iudentum wirks sam geworden ist.

Es tann nicht oft genug betont werden, daß England im Jahre 1917 durch Abgabe der "Balfours Detlaration", welche den Juden die Errichtung eines Nationalheimes in Palästina zussagte, den Forderungen des Judentums nach Gleichberechtigung in allen Gastländern erst und eigentlich politischen Rückschalt absgegeben hat. Daß diese Erflärung nicht von ungefähr absgegeben wurde, etwa aus reiner Sympathie oder einem falschen Mitleidsgesühl heraus — wenn dieses Moment auch bei Bals

four, dem langjährigen Freunde des Juden Weizmann, eine gewisse Rolle gespielt hat —, darf als unbedingt sicher gelten. Diese Balsour-Erklärung war vielmehr eine Gegengabe für die sinanzielle und propagandistische Unterstützung der englischen Kriegsmahnahmen im Weltkrieg und deren Vorbereitung durch die jüdische Hochsinanz. Exponent dieses züdischen Bestrebens war Chaim Weizmann, Präsident der Jionistischen Weltorganissation und "Jewish Agency", der in den Iahren 1916—1919 Leiter der Laboratorien der englischen Admiralität war und kraft dieser Stellung schon Jahre vor Ausbruch des Weltkrieges seine Fäden in englische politische und wirtschaftliche Kreise hineingesponnen hatte.

Entspräche dieje Feststellung nicht ben Tatjachen, fo mare es unverständlich, wie die englische Borberorientpolitif in einem solchen Mage, wie es sich heute zeigt, von bem Wollen oder Nichtwollen der Juden abhängig werden konnte. In Palästina sind englische und jüdische Interessen in einer Beise verfilzt und vertreten, daß das judische Element bem Großteil des englischen Bolles noch glaubhaft machen tann, es trage die imperiale Politit in diesem Teil der Erde. Ob viele Engländer übersehen, wer bei tonsequenter Weiterentwidlung einmal ben Schaben und wer ben Nutzen haben wird? Es handelt sich bei bem Palästinaproblem, wie es auch immer gelöft werben wirb, für England lettlich nicht um ben Besitz bes Landes, sondern um den Besitz ber "oilpipe-line", die von den Olfeldern im Irak kommend, im palästinensischen Safen Saifa endigt. Die hauptaktien bieses Unternehmens jur Olgewinnung befinden fich aber in Sanben ber "Shell-Transport and Trading Company", deren Exponent die Juden Biscount Bearfted (Walter Horace Samuel), Sir Robert Waley Coben u. a. find, Namen, die späterhin auch in ben leitenden Stellen der wichtigften jübischen Organisationen wieder ju entbeden find. Selbstredend wird bie "englische" Mirticaft aus ben Geschäften ber Shell-Company Nugen ziehen. Man wird aber wohl nicht fehlgehen in ber Annahme, daß biese Juden als wichtigste "englische" Wirtschaftsfunktionäre, die gleichzeitig die maßgebendsten Funktionärposten ber jüdischen Organisationen in England einnehmen und in dieser Eigenschaft für die politische und rechtliche Anerkennung ber Judenheit eintreten, in der Berfechtung ihrer bzw. der englischen Wirtschaftsinteressen zugleich die Interessen des internationalen Judentums verfolgen. Es war bezeichnend, bag 1920 gerabe ber Jude Sir herbert Samuel (jett Biscount Samuel of Mount Carmel) jum erften Sochtommiffar in Balaftina ernannt murbe, ber als Sohn des Bruders des Londoner Finanziuden Baron Swantling - Montagu, Edwin Louis Samuel, in Die

jüdische Shell-Gruppe der Samuels und Rothschilds hineingeboren wurde. Durch seine Ehe mit einem Mitglied des politisch und wirtschaftlich bedeutsamen Hauses der Montefiores voll konzernfähig geworden, wurde er zum Statthalter der Ölinteressen seines Verwandtenkreises in Palästina. Bon diesem Blidwinkel aus gesehen wird die Wirkungsmöglichkeit der zu schildernden Interessenorganisationen des Iudentums in England richtig abgeschätzt werden können.

Die Hauptarbeit der Judenschaft konzentriert sich in der "Anglo-Jewish-Association", sowie in dem bereits 1760 entstandenen "Board of Deputies of British Jews". Alle anderen Organisationen werden im wesentlichen durch sie und ihre Beschlüsse bestimmt und in ihrer Arbeit ausgerichtet.

#### 1. Anglo Jewish-Association.

Die Aufgabe der "Anglo Jewish-Association" besteht laut Programm in ber Silfeleiftung "zur Berbefferung des sozialen, moralischen und geistigen Fortschritts der Juden". Darüber hinaus will sie Schutz für diejenigen erwirken, "die leiden, weil sie Juden sind". 31) Sie entstand im Jahre 1871 als "nationale" Gegengründung zu der von vornherein offen international arbeitenden "Alliance Israélite Universelle" in Paris, die programmgemäß für die Juden in aller Wolt eintrat, was "biejenigen Juden verletzen oder beunruhigen" mußte, "Die mit ber neuen Staatsquaehörtgfeit auch ihre Nation gewechselt hatten und aus der Teilnahme an einer internationalen jüdischen Institution Vorwürfe ober noch Schlimmeres befürchteten".22) In einfache Worte übertragen heißt bas, daß die Tuden ihre internationale Bindung nicht etwa aufgaben, sondern nur versuchten, die Regierung ihres Gastlandes über den wahren Charafter ihrer Zusammengehörigfeit hinwegzutäuschen2).

Ihre Arbeit war benn auch Ausdruck ihrer tatsächlichen Einstellung. Die Organisation erhob vor dem Krieg Einspruch gegen die Mißhandlung von Iuden in Rumänien — im Iahre 1938 übernahm der britische Gesandte in Butarest diese Ausgabe —, veranlaßte die Gründung des russischen Komitees und betätigte sich unterstüßend im Orient! Finanzielle Hisse wurde dabei insbesondere den von der verleugneten internationalen "Alliance Israelite Universelle" errichteten Schulen zuteil, die — insolge der sinanziellen Beihilsen durch die Regierung — bestanntermaßen willige Wertzeuge der französischen Politik und des französischen Ziviliationsgedankens sind. Daß hierbei sast aussschließlich diesenigen Länder berücksichtigt werden, an denen Engsland politisches Interesse hat, wie der Irak. Indien und Palästina,

wird nicht sonderlich verwundern, sondern nur das bereits gewonnene Bild über die politische Arbeit der Juden erweitern.

Man fühlt sich bei dieser hervorragenden Ubereinstimmung zwischen den Absichten der englischen Orientpolitik und der tätigen Mithilse der Juden oft genug veranlaßt, die Frage zu stellen, wer nun eigentlich in dieser menschheitsfördernden Arbeit von wem geführt wird? Diese Frage beantwortet sich bei der Benennung der Mitglieder und Funktionäre der "Anglo

Jewish-Association" in gewissem Sinne von felbst.

Präsident ist der gleichfalls im Rat der "Jewish Colonisation Association" vertretene Leonhard G. Monte siore, O.B.E., ein Nachkomme des Führers der englischen Judensschaft in der viktorianischen Zeit, Sir Moses, dem als erster der Sprung vom minderberechtigten Iuden in den britischen Hochadel gelang. Er steht durch verschiedene Heiraten im engen Verwandtschaftsverhältnis zum Samuels Kreis, der durch seine politischen und wirtschaftlichen Wirkungsmöglichkeiten genügend gekennzeichnet ist.

Als Bizepräsiden ten stehen ihm Claude G. Montessiore, der gleichen Familie wie der Präsident entstammend, zugleich Versasser zahlreicher Bücher über das Iudentum, der Großrabbiner von England Dr. I. H. Hertz, sowie Baronet Sir Osmond Elim d'Avigdor Goldsmid, zur Seite, der sich in den Iahren 1926—1933 als Präsident des "Board of Deputies of British Jews" und beim Ausbau der "Jewish Agency" betätigt hatte und heute noch als Ehrenpräsident der englischen

Abteilung der "Jewish Agency" angehört.

Aus der Familie Rothschild, deren geschäftliche Verbinsbungen mit den Samuels und Montefiores sowie den Rothschilds in Paris innerhalb der "Shell Trading and Transport Company" bereits erwähnt wurde, sind ihm Lord Walter Rothschild, der altere Sohn des ersten Barons Rothschild, der 1937 noch als Präsident des "Jewish Hospital" und der "Maccabeans" sungierte und Llonel Nathan de Rothschild, O.B.E., dem wir bei der Besprechung der "Board of Guardians" wieder begegnen werden, zugeteilt.

Als letzter dieser Reihe sei schließlich noch der in der engslischen Wollindustrie arbeitende ehrenamtliche Schatzmeister Gerald E. Bebbington genannt.

## 2. "Board of Deputies of British Jews."

Weitaus aufschlußreicher und interessanter als die Arbeit dieser Bereinigung ist jedoch das Wirken des "Board of Deputies of British Jews", der Spizenorganisation aller im britischen Weltreich bestehenden Synagogengemeinden.

Der "Board" zählt 355 Mitglieder, die 92 Londoner Synagogen, 127 Provinzkongregationen, 10 Kolonialgemeinschaften und 15 Institute vertreten<sup>34</sup>). Sein Aufgabengebiet wird im Programm mit folgenden Worten abgegrenzt:

"Beachten und Handeln in allen Angelegenheiten, die das Wohlergehen der britischen Juden als einer religiösen Gesmeinschaft angehen". 35)

Es soll hiermit also betont werden, daß der Ausschuß, wie es auch Salomon in seinem schon erwähnten Buche betont, sich nicht politisch betätigt. Wie es in Wirklickeit mit der unspolitischen Haltung dieses Ausschusses steht, sagt einmal der Preseresent des "Board" selbst, als er darauf hinweist, daß der Board ebenfalls besugt ist, "über die Interessen seiner Religionsbrüder in Ubersee zu wachen und seinen Einfluß dersart auszuüben, wie er ihn³6) besitze, um den Unterdrücken in fremden Ländern zu helsen." Es tann kaum noch von unspolitischem Verhalten gesprochen werden, wenn er sich in Durchsührung dieser Ausgabe in innerpolitische Angelegenheiten eines fremden Staates mischt. Er behauptet weiter, der "Board" sei kein südisches Parlament, da er keine gesehliche Macht habe, räumt aber ein, daß er "seinen Einfluß durch Vorstellungen bei der Regierung auf der gleichen Basis geltend machen kann, wie jede andere Körperschaft."\*

Es kann sich für uns jedoch nicht um die theoretische Absgrenzung der Wirkungsmöglichkeiten der Vereinigung handeln; diese werden vielmehr in der Praxis lediglich durch den Erfolg derartiger Interventionen bestimmt, die ihren Weg über die maßgebenden südischen Politiker und Wirtschaftler Englands nehmen. Die seit 1933 verflossenen Jahre haben uns belehrt, daß diese Wirkungsmöglichkeit in einem sehr großen Maße in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht gegeben ist.

Den Gegenbeweis dafür, daß es sich keineswegs um eine unspolitische Organisation handelt, liesert uns weiterhin auf praktische Weise die Existenz des dem "Board" angegliederten "Joint Foreign Committee". Es entstand 1878 durch eine Abereinkunst zwischen der früher besprochenen "Anglosewish Association" und dem "Board" mit dem ausschließlichen Zweise dines gemeinsamen Borgehens in solchen Fällen, in denen eine Intervention der britischen Regierung zugunsten der Iuden im Osten Europas und im Orient in Frage kam". Dieses Aufgabengebiet wurde längst dahingehend erweitert, daß in allen Fällen, in denen Iuden in irgendeinem Lande angebliches Unrecht zugefügt wird, bei der englischen Regierung, bei den ihr angehörenden Ministern dzw. beim Völlerbund Einspruch ers hoben wird. Das Ergebnis sind Interventionen, wie sie beim

Regierungsantritt Gogas und in Deutschland aus Anlaß der Evian-Ronferenz im Juli dieses Jahres erfolgten, sowie laufende Einzelinterventionen in innerdeutschen Angelegenheiten.

Der alljährlich veröffentlichte Iahresbericht legt Zeugnis dafür ab, daß die Borgange in Deutschland unter besonderer Beobachtung des Komitees stehen, um ihnen propagandistisch entgegentreten ju konnen. Go heißt es u. a.: "Das ,Joint Foreign Committee' machte weiterhin jebe Anstrengung, um die öffentliche Meinung über den mahren Charafter des deutschen Angriffs auf die Zivilisation zu unterrichten und um der Nagi-Propaganda zu

begegnen . . . "39).

Das unter Leitung Sidnen Salomons stehende Informationsfomitee hat dabei die Aufgabe der Bersendung vertraulicher Informationsberichte an alle mit dem "Joint Foreign Committee" in Berbindung stehenden Organisationen innerhalb und außerhalb Englands übernommen, um eben diese Aufgabe erfüllen zu tonnen. Diese unterrichten über ben Stand ber Jubenfrage in ben verschiedenften Ländern und machen gleichzeitig ben Berfuch, die angeblichen über die Arbeit des Judentums vertretenen

Lügen zu widerlegen.

Die Bebeutung des "Board" für das internationale Judentum erhellt allein schon daraus, daß ihm die prominentesten Juden des Weltreiches angehören, die infolge ihrer wirtschaftlichen oder politischen Funftionen die besten Interventionsmöglichkeiten befigen, die im einzelnen überhaupt nicht zu verfolgen find; weiterhin daraus, daß fast sämtliche wichtigen judischen Organisationen mit ihm gemeinsam ihren Sit im "Woburn House" in London haben, so daß dieses hierin vereinigte Gremium der Judenschaft schon rein räumlich in ber Lage ift, ben kleineren Organisationen Richtung und Ziel zu weisen.

Präsident bes "Board" ist Neville 3. Lasti, K.C. Stadts richter in Burnlen. Als Bigeprafibenten find ihm ber Bantier Lionel Leonhard Cohen, K.C., ber das gleiche Amt in verschiedenen anderen judischen Organisationen innehat, und Sir Robert Walen Cohen, K.B.E. beigegeben. Gir Robert, der gleichfalls in mehreren fleineren judischen Organisationen an leitender Stelle verzeichnet wird, ist Betriebsdirektor bei der "Shell Transport and Trading Co., Ltd.". Damit ift also bereits wieder die Berbindung zu den in der "Anglo-Jewish-Association" vertretenen Montefiores, Samuels und Rothschilds hergestellt. Darüber hinaus ist er Borsigender ber "Palestine Corporation, Ltd.", der "Anglo-Egyptian Oilfields, Ltd." und ber "United British Oilfields, Ltd.".40)

Der Schatzmeister M. Gordon Liverman, J.P., zeichnet sich dadurch besonders aus, daß er bis zum Jahre 1937 Großpräfident



Chaim Beizmann Leiter der "Jewish Agency" und der Zionistischen Weltorganisation



Roofevelt im Gefprach mit b. &. Lehmann (linte) und Maurice Blod



Buda henry Morgenthau jun., Echagamtejefretar ber 11 Ed.

Zamuel Untermper, Leiter der "Non Sectarian Anti-Nazi-League"





Stephen &. Wife, Leiter des "American Jewish Congress"



Louis D. Brandeis



Professor Felix Frankfurter



B. M. Baruch, ftandiger Finangberater Roofevelte und fein Sohn

Zir Philip Zassoon, First Commissioner of Work





Hore-Belisha

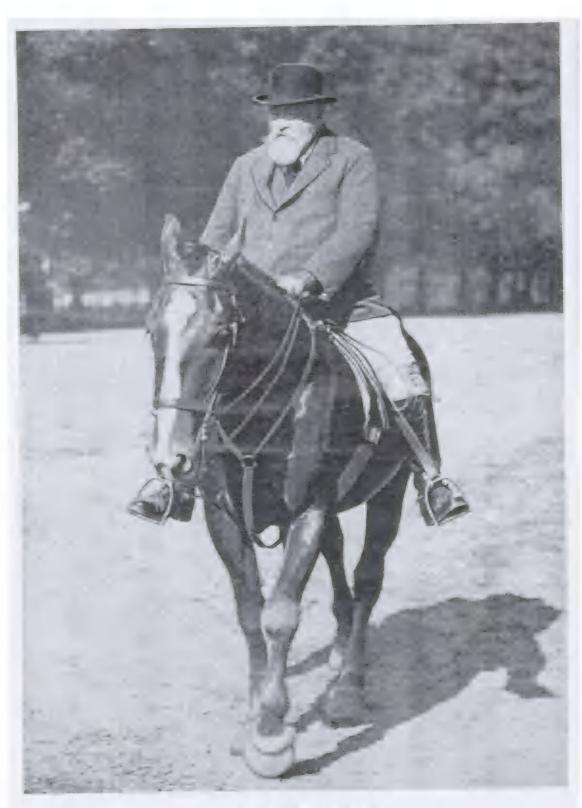

Lord Walter Mothichild †



Der Grofrabbiner von England 3. S. Berg



Lord Meldett (Alfred Mond)



Lord Reading (3faac Rufus) †



Lord Samuel of Mount Carmel

Georges Mandel, franz. Kolonialminister





Mary, Dormon und Léon Blum

bes "B'nai B'rith" für Großbritannien und Irland war, sowie den Posten eines Präsidenten seines europäischen Komitees innehatte"), und außerdem im Rat der "Anglo-Jewish Association" vertreten ist.

Ilm bas Bild dieser Organisation, deren große Bedeutung in jüdisch-politischer Hinsicht unbestreithar ist, zu vervollständigen, sei abschließend noch darauf hingewiesen, daß ihr seit 1928 als Mitglieder u. a. auch der englische Politiker Hore = Belischausensowie Norman Lasti, B.A., Direktor des englischen Waren-hauskonzerns Marks and Spencer Ltd., angehören.

#### 3. Organisationen für die jüdischen Emigrantenaus Deutschland

Die politische Einstellung der Judenschaft in Großbritannien wird besonders deutlich durch den Hinweis auf die von ihr gegründeten zahlreichen Organisationen zur Betreuung der aus Deutschland zus oder durchwandernden Emigranten. Sie unterstehen, wie alle jüdischen Hilfsorganisationen in England, dem "Board of Guardians and Trustees for the Relief of the Jewish Poor", in dem in seitenden Stellungen wieder Juden wie Lionel Leonhard Cohen, K.C. (Bizepräsident), einer der Bizepräsidenten des "Board of Deputies", Lionel Nathan de Rothschild, O.B.E. (Schatzmeister), oder Col. F. D. Samuel, D.S.O. (Schatzmeister) stehen.

Es bleibt noch offen, weitere wichtige Organisationen dieser Art zu nennen; an erster Stelle den "Central British Fund for German Jewry" der 1933 als Finanzinstrument des "Council for German Jewry" gegründet wurde, um "für die Unterstützung der "deutschen Juden", den Opfern des Hiller-Regimes, zu sorgen"43). In seinen Präsidenten tressen sich das "englische" Judentum, vertreten durch den Großrabbiner sür England, Dr. I. H. Hertz, und Lionel de Nothschlid, O.B.E., und das Weltzudentum mit seinem Spitzensandidaten Chaim Weizemann nann. Baronet Sir Osmond Elim d'Avigdor Goldsmid, der bereits als Vizepräsident der "Anglo Jewish Association" bestannt ist, betätigt sich als Ratsvorsitzender. Die Stellen der Schatzmeister haben die Teilhaber der Londoner Bank "Samuel Monstagu & Co", Lionel Samuel Montagu, D.S.O.44) und Colonel F. D. Samuel, D.S.O., vom "Board of Guardians" inne.

Zusammen mit dieser Finanzinstitution hat der 1936 gesgründete "Council for German Jewry" im Woburn House in London seinen Sitz. Seine Ausgabe bezeichnet er mit der "Koordinierung der zugunsten "deutscher Inden" gemachten Eingaben und Förderung der Indenauswanderung aus Deutschsland"45).

Borsigender des Rates ist Lord Samuel of Mount Carmel, der erste High Commissioner von Palästina. Als Schatzmeister stehen ihm die gleichen Personen wie im "Central Fund of German Jewry" zur Seite.

Norman de Mattos Bentwich, der sich eine zeitlang als Aronanwalt in Palästina aushielt, und der der geistige Vater des palästinensischen Strafrechts ist (!), um dann als Prosessor für internationale Beziehungen an der Hebräischen Universität Aufnahme zu sinden, wahrt die Geschäfte des Einwanderungs= und Schulungsdirektors.

Die Bedeutung dieser Organisation in internationaler Beziehung ist wm so größer, als ihr von amerikanischer Seite Paul Baerwald, Borsitzender des "American Joint Distribution Committee", Charles I. Liebmann von der "Resugee Economic Corporation" und Dr. Stephen Wise und Morris Rothenberg vom "United Palestine Appeal" als Mitglieder angehören. Hierzu gehörte ebenfalls der inzwischen verstorbene Bankier Felix M. Warburg<sup>46</sup>).

Als lette der großen Emigrantenorganisationen für die Juden aus Deutschland ist noch das "German Jewish Aid Committee" erwähnenswert, das "die Beausschtigung jüdischer Flüchtlinge in Großbritannien und Nordirland, einschliehlich der Schulung, Auswanderung und Wiederansiedlung") durchführt. Im Borsit ist auch hier wieder die jüdische Prominenz vertreten, einerseits Otto M. Schiff, O.B.E., andererseits Leonhard G. Montisiore, O.B.E., der Prässdent der "Anglo-Jeswish Association" und Vertreter im "Joint Foreign Committee" des "Board of Deputies".

Das Schakmeisteramt verwaltet wiederum Lionel Samuel Montagu.

Es erübrigt sich, auf die wohlbekannte Tätigkeit dieser unter einheitlicher Führung stehenden Emigrantenorganisationen näher einzugehen, die neben ihrer Hilfstätigkeit die Ausgangspunkte der Protestaktionen gegen die "Judenverfolgung" in Deutschland sind.

## 4. Die Juben im öffentlichen Leben Englanbs

Wie national sich auch das Indentum in England gebärden mag, wir glauben mit unseren Ausführungen den Beweis dafür erbracht zu haben, daß es auch hier nur "national" ist, wo ohne besondere Verpflichtung zu verdienen und zu gewinnen ist, international aber immer, wenn so sich um den Schutz und die Verteidigung der Interessen der Judenheit in der Welt handelt.

Mehr noch als in Amerika ist der Judenschaft in England durch ihre bedeutendsten Vertreter die Möglichkeit zur politischen Verwirklichung der Ziele dieser Internationale gegeben. Das Empire hatte in seiner Vergangenheit Minister und Politiker jüdischen Blutes, wie d'Israeli = Lord Beaconssield, Isaac Rufus = Lord Reading, Herbert Samuel = Lord Samuel of Mount Carmel, Edwin S. Montagu u. a.

Von den gegenwärtig amtierenden sei auf den "First Commissis oner of Wort" Sir Philip Sasson verwiesen, den ehemaligen Privatsetretär des Generalfeldmarschalles Haig und einstmaligen Unterstaatssetretär für Luftfahrt.

Es muß an dieser Stelle noch auf einen Namen hingewiesen werden, der im Rahmen der Abhandlung bisher nicht erwähnt werden konnte, nämlich Lord Melchett (bis 1928 Sir Alfred Mority Mond), der als einer der bedeutendsten Wirtschaftler, imsbesondere in der englischen chemischen Industrie, auf Grund seiner verschiedentlichen Berwendung in politischen Amtern und Beziehungen zur englischen Regierung in entscheidender Weise für die Förderung der zionistischen Ziele durch die englische Politikeintrat. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er Ehrenpräsident der "Maccabi World Union", sowie deren britischen Landeszonganisationen<sup>48</sup>).

Assistent in seiner Arbeit sindet er durch den aus gleicher Fasmilie stammenden Sir Robert Ludwig Mond. Als Direktor der "South Staffordshire Mond Gas Co.", der "International Nickel Co. of Canada, Ltd.", und schließlich der "Mond Staffordshire Refinery Company, Ltd.", kann er ein erhebsliches Gewicht in die Vertretung seines Postens als Präsident des von allen genannten jüdischen Organisationen in England untersstützten "Jewish Council for Boycotting German Goods and Services" einsehen zum Nuten des Gesamtjudentums. Sagte er doch auf einem Kongreß im Iahre 1933, es sei zu hoffen, daß man Deutschland durch seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten "Achtung vor dem Eigenrecht und der Rasse des jüdischen Boltes" beisbringe.

Es kann somit zusammenfassend sestgestellt werden, daß England bewußt oder unbewußt dem Juden wohl in dem Glauben, ihn für seine politischen Pläne einsetzen zu können — eine Platisorm der außenpolitischen Interessen eines internationalen Judentums geschaffen hat.

Als Chaim Weizmann aus Anlaß der Veröffentlichung des Peelschen Teilungsplanes beim damaligen Kolonialminister, seinem Freunde Ormsby-Gore, intervenierte, um wesentliche Abänderungen in der geplanten Grenzziehung zu erreichen, wenn England nicht Gefahr lausen wolle, Protestschritte der "Zionistischen Weltvereinigung" und ihres Weltkongresse heraufszubeschwören, erhielt er diese Zusagen. Nur im hinblid auf diese geheimen Versicherungen erklärte sich der "Zionistische Weltstongreh" in seiner Mehrheit mit dem inzwischen durch den Woodshead-Bericht abgesehten Teilungsplan einverstanden.

Auch der Woodhead-Bericht hat kaum einen endgültigen Lössungsvorschlag gebracht. Vielmehr hat der englische Kolonialsminister die Führer der Araber und der Iuden zu einer Round-Table-Konferenz Ende Ianuar 1939 oder Februar 1939 eingelasden. Es ist nicht abzusehen, wie England die Frage löst. Wird es zu einem Kompromiß kommen? Wird die Bestätigung des Iudenstaates nach dem Vorschlag der Peel-Kommission endgültig, d. h. Kapitulation vor dem Weltzudentum und Frontstellung gegen die autoritären Staaten und die Araber, oder aber wird man den Iudenstaat in der jetzt geplanten Form ablehnen? Die letztere Entscheidung würde eine Wendung Englands gegen die Pläne des Weltzudentums bedeuten.

#### C. Franfreich

Die international bestimmte Politik des Judentums mußte in noch stärkerem Maße als in den Bereinigten Staaten von Nordamerika und England in einem Lande die gegebenen Voraussetzungen sinden, das erstmalig die Iudenbesteiung zu einer allgemein menschlichen Ausgabe gemacht hatte. In Frankreich hatte die Iudenschaft in einem langen und beständigen Assimislationsprozes die entscheidenden Stellen innnerhalb des politisichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schon zu einer Zeit besetzen können, als ihr andere Staaten noch das Chetto zus

gewiesen hatten.

Wenn diese Einstellung in den letten Jahren wenigstens jum Teil einer Beränderung unierzogen wurde, so find die Gründe barin zu suchen, daß burch ben andauernden Zustrom von jüdischen Alüchtlingen und die Befinnung ber volkstumbewußten Bevolkerung im Norden Frankreichs die Abwehr politisch wirksam murbe. Grundsäklich ist jedoch an ber öffentlichen Stellung der Juden in Frankreich nichts veranbert worden, so daß nach wie vor der Bustrom des Ostjudentums besteht, um nach einer zivilisatorischen Assimilation an andere Länder weiterzufließen. Frankreich hat Dieje Eigenicaft als Rachfolger Deutschlands übernommen, bas vor 1933 die Zwischenstation bei ber Wanderung der Juden vom Diten nach Westen mar, vom verlauften, verarmten oftjubischen Bettler und Saufierer jum zivilifierten westjudifchen Aftionar Bur Betreuung diefer Emigranten beherbergt und Bantier. Frankreich auch die europäische Zentrale ber Silfsorganisation des internationalen Judentums, des bereits besprochenen "American Jewish Joint Distribution Committee". Darüber hinaus hat sich die Dachgesellschaft aller jüdischen Hilfsorganisationen, das "Comité d'Entente", Paris zum ständigen Sitz ausgewählt.

Bevor Frankreich diese Aufgabe übernahm, traten seine jüdisschen Organisationen — weil seine Juden kaum noch um ihre Rechte zu tämpsen branchten — bereits auf internationaler Basis für die Anerkennung der Gleichberechtigung der Juden in allen Ländern ein. Dieser Kamps wurde und wird einmal durch rein jüdische, zum anderen aber — was politisch weit bedeutsamer ist — durch Organisationen geführt, deren Mitgliedschaft sich zu einem großen Prozentsatz aus Nichtzuden zusammensetzt. Judensschaft, Freimaurerei und Pazisismus, setzen sich Hand in Hand vorgehend für die Gleichberechtigung der "entrechteten Juden" ein.

Wenn dieser Kampf sich gleichzeitig in den Wegen der französisschen Zivilisationsides bewegt, so mag das einmal aus taktischen Gründen geschehen sein, zum anderen aber, weil beide Bestresbungen ähnlichen Ursprungs sind, weil sie beide nur durch Nesgierung der russischen Gegebenheiten zur Verwirklichung gebracht werden können.

Eine Unterstützung in politischen und wirtschaftlichen Kreisen hierzu zu finden, war selbstverständlich nicht schwer, zumal gerade Politik und Wirtschaft und nicht zuletzt die Kultur in Frankreich, mit einer unübersehbaren Zahl von Zuden durchsetzt sind.

## 1. "Alliance Israélite Universelle"

Die "Alliance Israélite Universelle" mit dem Sitz in Paris ist als erste jüdische Organisation der Welt anzusehen. Im Jahre 1860 als interterritoriale Bereinigung zur "Berteidung der Ehre des jüdischen Namens gegen jeglichen Angriff", zum "Eintreten für die Emanzipation der Juden"40) usw. gegründet, beginnt sie vom ersten Tag ihres Bestehens, insbesondere aber auf die Initiative ihres ersten Sekretärs, des französischen Ministers und Hochgradsreimaurers Adolphe Crémieur hin, für die Juden im Osten und Südosten Europas zu intervenieren.

Sie setzte ihren ganzen propagandistischen Apparat gegen die Niederringung von Ritualmordprozessen ein und versäumte nicht, den Interventionen der "Anglo-Jewish Association" und dem "American Jewish Committee" zugunsten der Iuden in Rusmänien nach dem Balkankrieg ihre Unterstützung zu gewähren.

Anläklich der Friedensverhandlungen in Berfailles ist sie mit Gleichherechtigungsforderungen für die Juden in Sowjetrußland und Rumänien hervorgetreten und hat die Aufnahme diesbezügslicher Artikel in die Friedensverträge gefordert. Sowjetrußland

hat diesen Schritt selbst vollzogen. Rumänien mußte sich ben "Entschlüssen" der Regierungen fügen.

Dies auch war der formaljuristische Grund für die Intervenstion des französischen Gesandten bei der Regierung Goga in Rumänien, als diese gesetzlich gegen die Iuden vorzugehen begann!

Auf Grund dieses Ersolges und in der Hossinung auf weitere ersolgreiche Interventionen ordnete die "Alliance" sosort nach dem Ausbau des Bölserhundes den Rabbiner Ginsburger als ständigen Vertreter ab, der gemeinsam mit dem englischen "Joint Foreign Committee" in südischen Angelegenheiten zu beraten und zu intervenieren hatte.

Darüber hinaus folgte sie dem politischen und kulturellen Borsdringen Frankreichs im Mittelmeerraum und errichtete mit finanzieller Unterstützung durch die in England ansässige "Anglo-Jewish-Association" Schulen in der Türkei, Agnpten, Persien, Maroko, Tumis usw. Der Haushalt für diese kulturelle Expanssion im Namen Frankreichs für die Judenheit beträgt jährlich etwa 4 000 000 Goldfrancs<sup>50</sup>), wozu die "Alliance" etwa 1½ Milslionen beisteuert. Zusammen mit diesen Ausgaben beträgt ihr Gesamthaushalt im Jahre 1926 beispielsweise 3 680 000 Francs<sup>51</sup>).

Es steht fest, daß sich diese Organisation zusammen mit der "Ligue Internationale contre l'Antisémitisme" — LICA — als erste 1936 durch Gründung eines Fonds für die Verteidigung des jüdischen Mörders Frankfurter eingesetzt hat, um dessen Verteidigung durchführen zu können, wie sie auch heute noch aus ihren Mitteln das "Asyl de Jour et de Nuit" in Paris, Rue Lamara 16, unterhält. Ursprünglich als ein Unterkunstsheim für durchwandernde Iuden bestimmt, beherbergt es heute erswiesenermaßen die zweiselhastesten Elemente jeder Konsession und jeden Landes.

Da die "Alliance" auch den Kampf gegen die antisüdischen Bewegungen auf ihre Fahne geschrieben hat, steht sie mit der LICA in engster Zusammewarbeit.

# 2. Ligue Internationale contre l'Antisémitisme

In dieser Organisation erweisen sich beispielsweise die engen Beziehungen von Weltjudentum und Weltfreimaurerei. Hat doch die LICA, als deren Präsident Bernard Lecache sungiert, ihren Hauptsitz im Hause des "Grand Orient" in der Rue Cadet! Bon Emile Kahn und Hérold, zwei Mitgliedern der "Liga für Mensscher" gegründet, bildet diese Organisation das Bindeglied zwischen den jüdischen und nichtjüdischen Berteidigern der Mensscherechte. Um so bedeutsamer ist es, wenn ihr als Mitglieder französische Politiker angehören, die unter der Regierung Chaus

temps-Blum im Iahre 1937 in der französischen Regierung saßen. Zu nennen sind hier u. a. der Iude Léon Blum selbst, Pierre Cot, Maurice Biolette, der Mulatte Gaston Normers ville und François Tessan.

Biolette sprach bei dem im Jahre 1937 von der LICA organissierten Kangreß der "Weltvereinigung gegen Rassismus und Antisemitismus" im Namen der französischen Regierung, während die übrigen hier genannten Politiker schriftlich ihre Sympathie zum Ausdruck gebracht hatten. Sie besanden sich dabei in der Gesellschaft Emil Ludwig-Cohns und Samuel Untermyers, dem Präsidenten der Landessettion USA. der LICA, den wir außerdem bereits als Leiter der "Non-Sectarian Anti-Nazi League" kennen.

Neben der Organisation derartiger Kongresse hat die LICA die Aufgabe, alle gegen das Indentum gerichteten Angriffe durch propagandistische Gegenaktionen abzuwehren. Dabei bedient sie sich der unter Leitung des Präsidenten der französischen Abteisung, des Inden Séraphe stehenden Zeitung "Le Droit de

Vivre", Paris.

Sollie man uns enigegenhalten, daß es ungerechtfertigt wäre, der LICA eine so große Bedeutung in ihrer Verknüpfung von Iudentum, Pazifismus und Marxismus beizumessen, weil doch zumeist nur linksgerichtete jüdische Organisationen ihr als Mitsglieder korporatio angehören, so muß darauf hingewiesen werben, daß diese Verleugnung für uns nur von theoretischer Besdeutung sein kann. Werden doch auch bei der Unterstützung der jüdischen Emigranten und der Finanzierung der jüdischen Emigrantenorganisationen keine Unterschiede zwischen Marxisten und "national-französischen" Iuden gemacht!

#### 3. Emigranten - und Hilfsorganisationen

Bon den zahlreichen Emigrantenorganisationen, die insbesonsdere zur Unterstügung der aus Deutschlands zugewanderten Inden in Frankreich errichtet wurden, seien nur das "Comité National de Secours aux Résugiés Allemands", das "Comité d'Aide aux Résugiés Juiss Allemands" und das "Comité d'Assistance aux Résugiés" genannt, die von den vorher schon eingehend behandelten Hilfsorganisationen in London und New York unterstützt werden. Allein im Iahre 1936 wurden dem "Comité d'Assistance" 34 000 Dollar vom "American Jewish Joint Distribution Committee" als Unterstützungsgelder ans gewiesen.

Insgesamt wurden den jüdischen Hilfsorganisationen in Frankreich im Iahre 1936 107 000 Dollar für das Flüchtlingswerk bereitgestellt, von denen 35 200 Dollar der Hicem zuflossen. Die Hicem (Hias-ICA Emigration Association) ist eine Emigrationsvereinigung der beiden Gesellschaften "Hias Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America", New York, und der ICA-"Jewish Colonisation Association" mit dem Hauptsit in London und der Berwaltung in Paris. Die internationale Tätigkeit dieser Organisation zeigt sich deutlich in der personellen Zusammensehung der Leitung der einzelnen Organissationen. Präsident der ICA ist Sir Osmond d'Avigdor Goldsmid, London, der gleichzeitige Präsident des "Board of Deputies of British Jews" und Vizepräsident der "Anglo-Jewish Association"; den Posten des General Managers hat Dr. Louis Oungre, Paris, inne.

Prafident ber Hias ift Abraham Berman, New Yort,

Bizepräsident Adolf Copeland, Chicago.

Gemeinsame Aufgabe aller drei Organisationen ist die Untersstützung füdischer Emigranten bei ihrer Auswanderung und Anssiedlung in Übersee, insbesondere auf den im Besitz der ICA in Argentinien besindlichen Siedlungsgütern.

Jur Erfüllung dieser Aufgabe gab die "Hicem" in der Zeit von 1933—36 Unterstützungen in einer Gesamthöhe von 842 157 Dollar ab, denen das "American Joint Distribution Committee" 227 000 Dollar beisteuerte.

Diese Zahlen zeigen, mit welchen Geldmitteln internationale jüdische Organisationen, sich gegenseitig unterstützend, in Frankreich zusammenarbeiten, um flüchtigen Juden jede nur mögliche Hilfe zur Auswanderung und Ansiedlung gewähren zu können.

#### 4. Union des Associations culturelles de France et d'Algérie

Die rund 400 000 bis 450 000 fest in Frankreich und seinen Rolonien ansässigen Juden mosaischen Bekenntnisses sind seit der 1905 in Frankreich vollzogenen Trennung von Staat und Kirche in den "associations culturelles" zusammengeschlossen. Obwohl die Mitgliedschaft freiwillig ist, hat sich die Mehrzahl der Berseinigungen der "Union des Associations Culturelles de France et d'Algérie" (Consistoire Central) angeschlossen.

Dieser Vereinigung von 52 Mitgliedern, der der Oberrabbiner von Frankreich angehören muß, sind im wesentlichen religiöse und jüdisch-wissenschaftliche Ausgaben zugeteilt, da ihr — im Besitze der Gleichberechtigung im Staate — kämpserische Aussgaben nicht mehr zufallen. In diesem Sinne betonte der Gesundsheitsminister der Volksfrontregierung, Marc Rucart, auch auf dem VII. Nationalen Kongreß der französischen Sektion der LICA, "die Bolksfront werde niemals die rassische, ethnische,

nationale ober religiöse Diskriminierung eines Teiles der französsischen Bürger zulassen"33). Wie ernsthaft dieser Standpunkt in Frankreich vertreten wird, wissen die Franzosen selbst am besten zu beurteilen, wenn beispielsweise dem Bretonen ein Bruchteil der Rechte verweigert wird, die die Ausnahmestellung der Juden bedingen.

Die personelle Zusammensetzung der Leitung des "Consistoire Centrale" ist ein Abbild der Zusammengehörigkeit der in den Lebensgebieten des Gastlandes untergetauchten religionsfremden Alstmilationsjuden sowie der religiösen Vertreter der Judenschaft.

Dem Vorsitzenden, Großrabbiner Israel Levi, steht Baron Edouard de Rothschild als Präsident, der Chef des später eingehender besprochenen Banthauses "De Rothschild Frères" zur Seite, dem als Vizepräsidenten wiederum u. a. die beiden Staatsräte Blod-Laroque und Heilbronner beigegeben sind. Der Vorsitzende der "Alliance Israélite Universelle", Prof. Oualid, hat das Amt eines Schahmeisters inne<sup>54</sup>).

### 5. Juben im öffentlichen Leben Franfreichs

Die zahlreichen Politiker und Wirtschaftler jüdischen Blutes, die in Frankreich tätig sind, an der Spize die Mitglieder der Familie Rothschild, sichern die Erhaltung aller Rechte der Iudenschaft in Frankreich, der damit die Möglichkeit gegeben wird, weiterhin auf direktem und indirektem Wege unterstützend für das internationale Judentum einzuspringen.

Die Zusammensetzung des Volksfrontkabinetis Blum beweist eindeutig, wieweit die Juden bis in die höchsten Spitzen der Staatsführung vorstoßen können, ohne daß ihnen ernsthaste Widerstände entgegengesetzt werden. Neben dem Ministerpräsischenten Blum hatten die Juden Iean Zay als Minister und Frau Brunsch wirg als Unterstaatssekretärin im Ministerium für nationale Erziehung (!) in der Regierung Plat gesfunden.

In den unabhängig vom Regierungswechsel besetzten Ministers büros betrug der jüdische Anteil 35 bis 44 Prozent, d. h. von 80 führenden Mitarbeitern der Minister waren etwa 30 Juden! Eine Ausnahme bildeten sediglich die französischen Militärz kabinette, die keine Juden beschäftigten.

Ebenso bedeutend, wenn nicht noch schwerwiegender wie der Einfluß dieser jüdisch durchsetzten Ministerbüros auf den Verlauf internationaler Berhandlungen, ist derzenige des zetzten jüdischen Kolonialministers und Ministers für die elsaßslothringischen Angelegenheiten, Georges Mandel (eigenlich Jerobeam Rothsschild). Im Welttrieg als Privatsetzt Clomenceaus, — auf

dessen Anraien er den Namen Mandel annahm — tätig, übernahm er später die politische Leitung des "Ami du peuple". Vom Kabinett Laval wurde er in das anschließend gebildete Kabinett des Freimaurers (von M. heißt es, er sei U.O.B.B.-Mitglied) Sarraut als Minister sür das Post- und Telegraphenwesen und die elsaß-lothringischen Angelegenheiten übernommen. Erst mit der Abdankung Sarrauts schied auch er vorübergehend aus dem Ministerium aus.

Es ist bekannt, daß während seiner Zeit das gesamte Posts und Telegraphenwesen mit zum Teil völlig landsremden Juden durchs sett wurde. So übertrug er beispielweise dem aus Deutschland ausgewiesenen landesverräterischen Juden Berthold I a f o b die Leitung des Nachrichtendienstes im staatlichen Sender Paris, so daß dieser, mit französischen Regierungsgeldern unterstützt, seine Hetz gegen Deutschland im Sinne Mandels weiterführen konnte.

Da sich das "französische" Iudentum — d. h. die Gemeinschaft derjenigen Iuden, die sich schon einige Generationen im Lande aufhalten —, in Frankreich ausschließlich in seinen reichen oder bekanntgewordenen Rassegenossen zu äußern pflegt und durch diese politisch, wirtschaftlich oder kulturell tätig wird, sollen aus der Reihe der in Frankreich ansässigen Banksuden wie Gunzberg, Daniel, Drensus, Bemberg, Lazard, Worms, Stern, Heine usw. Schaließend die Berbindungen des französischen Zweiges der Rothschlichamilie aufgezeigt werden. Der Name allein schon verzmittelt uns Einsicht in die internationalen Verbindungen seiner Träger.

Um den Faden zu den früher schon bei der Behandlung des Indentums in England gemachten Ausführungen wieder zu knüpfen, sei noch einmal darauf hingewiesen, daß sich einige Iahre nach Gründung des Shell-Konzerns durch Marcus Samuel, dem späteren Lord Bearsted und Großoffizier der französischen Chrenlegion (!), etwa 1912 das Bankhaus Rothschild Frères, Paris, als Hauptaltienhalter der Ost- und Südosteuropäischen Sigesellschaften in die Shell-Gesellschaft einkaufte. Hierdurch wurden innerhalb der Familien Rothschild, Samuel-Montagu und Samuel ungeachtet aller nationalen Interessen die wichtigsten Zweige des Weltölhandels und der Weltölforderungen interenational verslochten und verkoppelt.

Der zu dem genannten französischen Bankhaus gehörende Kreis Nothschildscher Familienmitglieder ist über diese wirtschaftliche Verbindung nach England hinaus in den wichtigsten Zweigen der französischen Wirtschaft durch eine Anzahl von Titelhaltern vertreten. Der Leiter des Bankhauses ist Baron Edouard de Nothschilds (verwandischaftliche Beziehungen bestehen zu den früheren Wiener Rothschilds Alsons, Louis und Eugen), Präsident der repräsentativen Organisation der jüdischen Gemeinden Frankreichs, des "Consistoire Central". Er ist zugleich auch Präsident der "Cheminde Ferdu Nord", in dessen Aufssichtsrat aus dem französischen Familienzweig gleichzeitig sein Sohn Gun, Iames Armand (der Sohn seines Onkels Edmond) und Henri de Rothschild vertreten sind, mährend die Interessen des englischen Zweiges durch Anthony, Präsident der "Jewish Orphanage and Jews Free School", London, und Lionel, Schatzmeister des "Board of Guardians", London, wahrgenommen werden! Ein einträgliches Familienkonsortium, dessen Zusammenssetzung allein einen Gegenbeweis der nationalen Erklärungen der Juden bildet.

Durch seinen Sitz im Verwaltungsrat der drei Zweige der "Assurances Générales", der größten Versicherung in Frankreich, die se eine selbständige Abteilung für Lebens», Unsalls und Feuerversicherung unter einem gemeinsamen Verwaltungsrat vereinigt<sup>57</sup>), macht Baron Edouard den Einsluß der Rothschilds auf die gesamte französische Wirtschaft geltend. In diesem Gremium trifft er sich mit dem überwiegenden Teil der Cheis der großen französischen Banten wieder, die sich zumeist aus Juden zusammensetzen.

Es würde zu weit führen, hier alle weitverzweigten Wirtschaftsverbindungen auch der übrigen Familienmitglieder aufzuszeigen. Nicht unerwähnt bleiben darf jedoch, daß der Familienstreis — und damit zugleich der Wirtschaftstreis — in Frankreich durch Heiraten Rothschlidscher Stämmlinge mit den Halphen (Banque Daniel Drenfus et Cie.) und den Foulds (deren Stammsmutter der jüdischen Familie Ephrusst entstammt) erweitert wurde. Auf diese Weise ebnete sich die Familie den Weg in die ihr dis dahin verschlossene französische Hüttenindustrie und die Handelsschiffahrt. Darüber hinaus wurde durch die eheliche Verstindung der Tochter des Barons Gustave de Rothschlid, Alice, mit einem Sasson verwandtschaftliche Beziehungen zu dem aus dieser Ehe entsprungenen Sohn Sir Philipp Sasson, dem First Commissioner of Work in der setzigen englischen Regierung, angeknüpft!

Dieser kurze Abriß der Wirtschaftsgeschichte der Nothschilds in Frankreich beweist, daß die großen jüdischen Familien, mögen sie es noch so sehr betonen, nationale Bindungen nicht kennen können. Um der Wahrung eigener Interessen willen, werden, wie bei den internationalen jüdischen Organisationen, alle Grenzen übergangen, deren Beachtung für jeden durch Rasse und Blut an seine Seimat gebundenen Menschen Selbstverständlichkeit ist. So bilden sie mit ihrem Kapital, das sich nach Angaben von

Céline ("Bagatelles pour un Massacre") allein in Frankreich auf 750 Milliarden Francs belaufen soll, das finanzielle Rücks grat der jüdischen Hilfs- und Unterstützungsgesellschaften.

## D. Die Spigenorganisationen ber Internationale

Das in den vorhergehenden Seiten dargestellte Bild jüdischer Organisationen, die Aufzeigung ihrer direkten oder indirekten Berbindungen, rundet sich in den Spikenorganisationen der südisschen Internationale. In ihnen erweist sich die Annahme als richtig, daß das Zusammengehörigkeitsgefühl die Juden trot der nach außen sichtbar werdenden stärksten Zersplitterung in der Ausrichtung auf ihre gemeinsamen Interessen wiederzusammenzwingt.

Imei Organisationsgruppen sind hierbei zu unterscheiden. Während die eine die Aufgabe hat, politische und persönliche Gegensätlichteiten durch Hinwendung auf das gemeinsame Ziel (Rechtsgleichheit für alle Iuden in allen Ländern) auszugleichen — hierunter sallen insbesondere der "Iüdische Weltkongreh" und der jüdische Welttogenverband "Independent Order B'nai B'rith" —, ist es der anderen vorbehalten, auf dieser hierdurch geschaffenen gemeinsamen politischen Front ausbauend, für die Verwirtlichung des jüdischen Staatsgedankens in Palästina einzutreten, vor allem also die Zionistische Weltorganisation mit ihrem sogenannten Auswärtigen Amt, der ] e w is h A g e n c y.

Ihre über die ganze Welt verstreut liegenden Landesnieders lassungen bilden das organisatorische Gerippe der jüdischen Internationale, während von hier aus gesehen die sogenannten nationalen, d. h. die organisatorisch auf ein Land beschränkten Berbände nur die Wegbereiter ihrer Arbeit sind. Das Betriebstapital aber, das zur Unterhaltung dieses Organisationsapparates benötigt wird, liesern die Gastländer, indem sie Juden an ihrer Wirtschaft teilnehmen lassen.

## 1. Der Jübijche Beltfongreß

Als höchste Organisation universeller Prägung der ersten Gruppe ist der "Iüdische Weltsongreß" anzusehen, der erstmalig am 8. August 1936 in Genf zusammentreten konnte. Das Bedeutsame an diesem Kongreß war nicht so sehr seine auf parlamentarischem Wege geleistete Arbeit, die ja erst in die Praxis umgesetzt werden mußte, als vielmehr die Tatsache, daß sich hier zum ersten Male seit dem endgültigen Zerfall des jüdischen Staatengebildes im Iahre 70 n. d. zw. 230 Delegierte aus 32 Ländern als Vertreter von etwa einem Drittel der Gesamtziudenschaft zusammenfanden, um dadurch auch nach außen hin zu

zeigen, daß sich die Judenheit als eine Gemeinschaft empfindet, die nicht allein durch die gemeinsame Religion und Rasse gebildet wird, sondern auch politischer Natur sei.

Wenn auch Vertreter des "American Jewish Committee" (USA.), des "Board of Deputies of British Jews" (England) und des "Independent Order B'nai B'rith" nicht offiziell ents sandt waren, dürsen wir annehmen, daß es sich bei ihrem Ferns bleiben nur um ein politischstattisches Manöver handelte. Wurs den doch späterhin auch die Delegationen aus den osteuropäischen Staaten von der Exekutive des Kongresses ausgeschlossen, "um in diesen Ländern nicht die Tätigkeit zugunsten der Iuden zu beschindern"55). Zum anderen wurde beschlossen, eine Kommission zur Verhandlungsaufnahme zu bestellen, die auch die nicht verstretenen Organisationen in den Weltkongreß sühren soll.

Unter dem gleichen Blidwinkel ist die Entschließung zu sehen, in der es abgelehnt wurde, den Weltkongreß zur offiziellen repräsentativen Organisation der Weltsudenschaft zu erheben. Insbesondere spricht für diese Annahme die Tatsache, daß den abgegebenen Ja-Stimmen für diesen Vorschlag nur 26 ablehnende Stimmen gegenüberstanden.

Das Verhandlungsprogramm, das sich der Kongreß in acht Punkten gestellt hatte, umreißt auch zugleich die von seinem später gewählten Ezekutivkomitee zu erfüllenden Aufgaben und soll deshalb hier in seinem Wortlaut wiedergegeben werden:

- "1. Errichtung einer ständigen Agentur zur Bertreiung der verschiedenen jüdischen Gemeinschaften zur Berteidigung der jüdischen Rechte;
- . 2. Berteidigung der bürgerlichen, politischen und wirts schaftlichen Rechte der jüdischen Minderheit, wo immer Minderheitenrechte anerkannt werden;
  - 3. Verteidigung gegen die antisemitische Propaganda;
- 4. Regulierung und Koordinierung der jüdischen Wandes rung durch Errichtung eines Zentralwanderungsbüros:
- 5. Verteidigung jüdischer Interessen gegen die destruktive Politik des Nazis Reichs;
- 6. Koordinierung der jüdischen Fürsorgearbeit, die durch öffentliche Aufruse unterstützt wird, und Unterstellung unter öffentliche Kontrolle;
- 7. Wiederaufbau und Wiederherstellung des Wirtschafts- lebens derjenigen, die nicht auswandern können;
- 8. Erleichterung der Einwanderung nach Palästina in Zusammenarbeit mit der Jewish Agency."50)

Wie die inzwischen verflossene Zeit nach dem Kongreß gezeigt hat, ist das Programm Punkt für Punkt von den jüdischen Organisationen aufgegriffen worden, um es Wirklichkeit werden zu lassen.

Ein besonderer Borfall, der fich während der Tagung des Kongresses ereignete, beweist, daß sich die Organisationen mit Berbänden aller Parteischattierungen verbinden, wenn es um die gemeinsame Sache ber Berteibigung jubifchen Rechts geht ober um den Judenstaat. Fünf amerikanische Delegierte von 512 marzistisch-judischen Arbeiterorganisationen und Wohlfahrtsinstitus tionen verlangten, als offizielle Vertreter zum Kongreß zugelassen du werden. Der Zutritt wurde ihnen jedoch nur unter der Bes-dingung gestattet, daß sie eine Berpflichtung unterschreiben würden, in der sie die Handlungsweise derjenigen Kommunisten in Palästina ablehnten, die das Borgehen der Araber gegen die Nachdem noch mit parlameniarischem Juden gebilligt hätten. Gepränge ein Sonderausschuß zur Beilegung der Streitfrage gebilbet worden mar, entschlossen sich die fünf Delegierten aus Amerika jur Borlage eines Memorandums, in dem sie ableugneten, "baß fie Angriffe auf bie palästinensischen Juden billigten, und erflärten, daß die Rom: munisten bereit maren, die Interessen ber jüdischen Masse mit ihrem Leben zu vertei: bigen".60)

Menn damit erwiesen ist, daß parteipolitische Unterschiede letzts lich keinen Trennungsgrund zwischen den einzelnen jüdischen Organisationen bedeuten, kann also jederzeit die politische Einsheitsfront des Judentums wirksam werden. Die auf dem Kongreß eingebrachten und gebilligten Entschließungen lassen keinen Zweisel darüber, daß diese Front gegen Deutschland insbesondere zum Einsatz gebracht werden soll. Wird doch in der ersten Entsschließung des Kongresses "Nazis Deutschland ins der "Feinb Nr. 1 der Weltzuben heit" bezeichnet.

Jur ständigen Bertretung des Kongresse wurde ein Exetutiv-Komitee errichtet, dessen Präsidentenschaft Dr. Stephen Wise, dem gleichzeitigen Präsidenten des "American Jewish Congress", übertragen wurde. Die Ehrenpräsidentschaft übernahm Judge Julian W. Mack. Beigegeben wurden ihnen u. a. der dem "Consistoire Centrale" in Frankreich angehörende Isaac Nais ditschund Maurice L. Perlzweig, Direktor der Informationsabteilung bei der "Jewish Agency" und der Zionistischen Weltsorganisation und Präsident der "World Union of Jewish Students", in welcher Eigenschaft er gleichzeitig Mitglied der "International Student Commission of League of Nations" ist. Un bekannten Juden wirken weiterhin als Borsigender des Berwaltungs-Komitees, Dr. Nahum Goldmann, der palästinensische Bertreter der "Jewish Agency" beim Bölkerbund, als Borsizender des Rates Louis Lipsty und als Schakmeister Louis Sturk, New York, mit.

Das Exekutivkomitee als das politische Aktionskomitee des Weltkongresse ist seit seiner Gründung schon wiederholt mit seinen Protestmemoranden hervorgetreten: einmal mit einer Eingabe zur Ausweitung des Minderheitenrechts auf die Juden, dann wieder mit irgendeinem Protest gegen deutsche antisüdische Mahnahmen. Schon Ende 1936 legte das Komitee dem Bölkersbund, seinem Beauftragten in Danzig und dem polnischen Außenministerium ein Protestschreiben vor, um wegen der angeblich bevorstehenden Einführung der deutschen Rassengesetze in Danzig Einspruch zu erheben.

Es soll nicht behauptet werden, daß hierbei jeder Protestschritt Erfolg gehabt hat. Nicht außer acht gelassen werden darf jedoch die Arbeit des Exekutivausschusses hinter der politischen Bühne, die, wie gezeigt werden konnte, mehr als einmal mit einer neuen Beunruhigung der Welt mit einer Spihe demokratischer Staaten gegen Deutschland endete.

#### 2. Comité des Délégations Juives

Die Zentrale des Weltlongresses vor seiner ersten Tagung war das aus Anlaß der Friedenskonferenz "zur Vertretung der jüdischen Forderungen, wie sie in einer gemeinsamen Entschließung (Anm. d. Verk.: der Iuden aller Länder) formuliert worden waren", <sup>81</sup>) gegründete "Comitédes Délégations Juives auprès de la Conférence de la Paix". An seiner Spike standen der oft schon erwähnte Dr. Stephen Wise, Louis Marshall, der zahlungskräftigste Förderer der zionistischen Politik, der bis zu seinem Tode 1929 Leiter des von ihm mitbegründeten "American Jewish Committee" und auch in staatlicher Stellung verschiedentlich tätig war, und Léo Moktine als Sekretär und späterer Präsident. Louis Barthou und Edouard Benesch gehörten, wie es in einer Festschrift aus Anlaß der 17jährigen Tätigkeit des Comités heißt, zu seinen besonderen Freunden.

Sie sind insbesondere bei ihren Interventionen zugunsten einer Einsührung des Minderheitenstatuts in den Baltischen, den Ost= und Südoststaaten und ihren Protesten gegen die in diesen Ländern entfesselten Iudenpogrome in Erscheinung gestreten. Es ist eine foststehende Tatsache, daß sich die Urheber des Bersailler Diktates von den von ihnen verfasten und auch vom angeblich unpolitischen U.O.B.B. unterschriebenen Memos

randen zum Minderheitenrecht der Juden in ihren Entschließungen sehr zum Unheil einiger südosteuropäischer Staaten erheblich haben beeinstussen lassen. Der Völkerbund garantierte dieses sogenannte Recht, und Ministerpräsident Goga mußte bei seinem Regierungsantritt verspüren, daß auch dieser Teil der Völkersbundssatungen von den demokratischen Großmächten da, wo sie es sich noch erlauben und auch gleich andere politische Zwede das mit verbinden können, zu den "heiligen" Teilen der Verträge gerechnet wird. England, Frankreich und Amerika als Garanten der Völkerbundsverträge protestierten gegen seine Judengesete. Rumänien mußte diesem Drud nachgeben.

Auch anlählich ber Machtübernahme durch den Nationalsozias lismus in Deutschland, vor der Saarabstimmung und bei Aussschreitungen gegen die Juden usw. versuchte das Komitee, mit Memoranden und Protestichreiben die Stellungnahme demokrastischer Regierungen und Einzelpersonen zugunsten der jüdischen

Sache ju beeinfluffen.

Als Musterbeispiel für den hierbei allgemein eingeschlagenen Weg kann die aus Anlaß der Machtübernahme beim Bölkerbund eingeleitete Protestaltion — allgemein als "Petition Bernheim"

befannt - gelten,

In dem schon verschiedenisich erwähnten Tätigkeitsbericht des Komitees aus dem Jahre 1936 heißt es hierüber u. a.: "Das einzige Tribunal, das für den Kampf gegen den neudeutschen Rassen-Antisemitismus in Rechnung gezogen werden kann, ist der Bölker-bund. Zunächst einmal handelte es sich darum, eine Form aussindig zu machen, in der man dem Genser Tribunal die Sache der "deutschen" Juden und folglich der Rechtsgleichheit der Juden in der Welt präsentieren konnte".") Da nun aus Grund des § 11 der Statuten nur eine Intervention der Regierung eines Witsgliedstaates möglich war, versuchte das "Comité des Délégations Juives" einen Mitgliedsstaat für die "Bertretung der Menschenrechte"3) zu interessieren, ohne daß die Bemühungen von Ersolg begleitet waren.

"Deswegen mußte man einen anderen Weg einschlagen: Die Alage gegen die Handlungsweise Deutschlands wurde unter Zusgrundelegung des zwischen diesem und Polen anlählich der Teilung Oberschlestens abgeschlossenen Bertrages an den Völkers bund herangetragen. Aläger war ein aus Oberschlesten geflüchtester Jude, Franz Bernheim, der in seinen Bürgerrechten geschädigt worden war. Dieses Borgehen ermögslichte eine Berallgemeinerung dieses Einzelstalles, um daraus einen gültigen Schluß in bezug auf das Gesamtproblem zu ziehen."

"Der Erfolg bestand nicht nur in einer Wiederherstellung der Gleichberechtigung der Juden in Oberschlessen während der Dauer des deutsch-polnischen Abkommens; er hatte eine universell moraslische Tragweite, weil diese Haltung des Völkerbundes einer von den hohen internationalen Instanzen kommenden Warnung an andere Staaten gleichkam, ste zu verpflichten, dem deutschen Beispiel nicht zu solgen in Komitee, das sich als "die einzig wirklich internationale zurch ein Komitee, das sich als "die einzig wirklich internationale jüdische Organisation" bezeichnet!

Später bemühte sich das "Comité" um das Zustandekommen des "Tüdischen Weltkongresses" und wurde schließlich zum Zentralspresses und Informationsbürd über die Iudenfrage in Deutschskand.

### 3. Independent Order B'nai B'rith

Der Kreis dieser Gruppe internationaler jüdischer Organissationen schließt sich mit dem Weltlogenverband "Independent Order B'nai B'rith (B'nai B'rith = Söhne des Bundes), auf den verschiedentlich hingewiesen wurde. Er hat seinen Sitz in Amerika, am Wohnort seines jeweiligen Präsidenten, dem 75 000 Mitglieder unterstehen, die wiederum in 18 Distrikten und 664 Logen zusammengeschlossen sind.

Sefretariate der Großlogen besinden sich nach deren Auflösung im alten Reichsgebiet (Distrikt 8), dem Land Österreich (Distrikt 12) und Rumänien (Distrikt 9) noch in New York City, Cincinnati, Philadelphia, San Franzisko, Richmond, Chicago, New Orleans, Prag, Istanbul, Krakau, Ierusalem, London und Kairo.

Satungsgemäß hat der jüdische Weltlogenverband folgende Aufgabe: "... Ifraeliten zu vereinigen zur Förderung der höchsten Interessen der Menscheit, den geistigen und sittlichen Charafter unseres Stammes weiter zu entwickeln und zu heben, die reinsten Grundsätze der Menschenliebe, der Ehre und des Patriotismus ihm einzuprägen, Kunst und Wissenschaft zu unterstützen, die Not der Armen und Bedürftigen zu lindern, Krante zu besuchen und zu pflegen, den Opfern der Verfolgung zu Histe zu tommen, Witwen und Waisen zu beschützen und ihnen mit allen Kräften hilfreich beizustehen."

Es soll hier nicht bestritten werden, daß der Orden Stiftungen zur Unterstützung südischer Waisen und Fürsorgebedürftiger gesmacht hat. Aber allein schon die Tatsache, daß er, der von sich behauptet, völlig apolitisch und nur charitativ zu arbeiten, die schon behandelte "Anti-Defamation-League" als eine der bestriebsamsten jüdischen Hetzorganisationen in Amerika zur Bes

tämpfung des Nationalsozialismus und seiner antislüdischen Bestrebungen unterhält und ausgebaut hat, widerlegt diese Behauptung. Dieser angeblichen unpolitischen Haltung des "I.O.B.B." widerspricht weiterhin die Tatsache, daß, wie schon erwähnt, eines seiner prominentesten Mitglieder, der Oberrichter Brandeis, in Amerika entscheidende Borbesprechungen mit Masarnk zur Gründung des tschechzischen Staates geführt hat.

Wer politische Protestnoten ober Memoranden anläßlich der Friedensverhandlungen in Versailles zugunsten vorgegebener jüdischer Minderheiten in Südosteuropa unterschrieben hat, kann wohl nicht mehr verlangen, daß man an die charitative Tätigkeit als einzige Beschäftigung seiner Mitglieder, die sich aus seiner kulturell und wirtschaftlich tätigen Prominenz zusammensehen, alaubt.

Im übrigen ist die Tatsache einzubeziehen, daß sich nach Aufslösung des Distriktes 8 in Deutschland Beweisstücke gefunden haben, daß er den "Centrasverein der Juden in Deutschland" mit seiner "Liga zur Abwehr des Antisemitismus" vor 1933 finanzies!

gur Befämpfung ber NSDUB. unterstütte.

Auch die Namen des Präsidenten der Weltloge und der einzelnen Distriktgroßlogen können uns eines Besseren nicht belehren.

Präsident des Weltlogenverbandes ist Alfred M. Cohen, Cincinnati, der insolge ausreichender Beschäftigung in anderen Organisationen aktiv nicht tätig ist. Großpräsident der "B'nai B'rith District Grand Lodge of Great Britain and Ireland", die ihren Sitz in der schon verschiedentlich erwähnten südischen Organisationszentrale im Wodurn House in London hat, ist Prof. S. Brodetsty. Er ist neben seiner gleichzeitigen Tätigkeit als Präsident des "B'nai B'rith, European Committee"80) Mitglied der Exetutive der "Zionistischen Weltorganisation" und der "Jewish Agency sor Palestine", Vizepräsident der englischen Zionistischen Vereinigung, Präsident der Bereinigung der Universitätslehrer, der Welt-Maccabi-Organisation usw. Der Präsident des "B'nai B'rith, First Lodge of England", A. Levan, La wrence, ist zugleich Mitglied des "Board of Deputies", Stellvertretender Vorsikender und Schatzmeister der englischen Abteilung der "Jewish Agency" und des "Keren Hajessod"60)-Komitees.

Der Bizeptäsident der "First Lodge of England", Rechtsanwalt Gabriel Cohen, sungiert in seiner Eigenschaft als Ratsmidglied der "United Synagogue" als Mitglied des "Board of Deputies", sowie als Ratsmitglied der "Zionistischen Vereinisgung von Großbritannien und Irland".

Diese Feststellungen werden genügen, um deutlich zu machen, daß die caritative Tätigkeit des südischen Weltlogenbundes

neben der politischen Aufgabe, die im Verein mit den übrigen großen jüdischen von der unpolitischen Tätigkeit des Weltlogenbundes der Organisationen zu lösen ist, nur von nebengeordneter Bedeutung ist.

4. Weltorganisation zum Aufbau bes Juben: staates

Damit ist der "Unabhängige Orden B'nai B'rith" aber ebenso wie die schon behandelten Organisationen Amerikas, Englands und Frankreichs zur Hilfsorganisation der zum Ausbau des Iudenstaates gegründeten "Zionistischen Weltorganisation" und der "Jewish Agency" geworden.

#### a) Zionistische Weltorganisation

Die 1897 gegründete "Zionistische Weltorganisation" mit dem Hauptsiss in London und ihren über die ganze Welt verstreut liegenden Landesgruppen, ist der organisatorische und propas gandistische Träger des Iudenstaatsgedankens. Ihr Arbeitsprogramm wurde vom Baseler Zionisken-Kongreß 1897 beschlossen. Darin heißt es: "Der Zionismus erstrebt für das jüdische Bolk die Schaffung einer össentlich-rechtlichen, gesicherten Heimstätte." Wit der im Iahre 1917 abgegebenen Balsour-Erklärung garantierte England die praktische Berwirklichung dieses Programms, das auch in den Statuten des vom Bölkerbund sanktionierten Palästinamandates und in das auf Drängen der Iuden zwischen England und Amerika im Iahre 1924 abgeschlossene Palästinasabkommen Ausnahme fand. Damit wurde die verhängnisvolle englische Zusage, die Errichtung einer südischen Heimstätte in Palästina zu betreiben, ein politisches Faktum, das bei größeren Blutopsern noch heute in der Schwebe ist.

Als Präsident der "Zionistischen Weltorganisation" steht Dr. Chaim Weizmann nan der Spize. Als Freund des als Nachsfolger seines im Jahre 1938 verstorbenen Vaters ins engslische Oberhaus abgewanderten ehemaligen Kolonialministers Ormsby-Gore, der in entscheidendem Maße an der zum Vorteil der Juden verlausenen Entwicklung des Palästinaproblems versantwortlich ist, hat er es verstanden, die Entscheidungen der engslischen Regierung im Sinne des Judenstaatsgedankens zu beeinssussen. Als Mitglieder der Exekutive stehen ihm in London Prof. S. Brodetstyn, der schon als Großpräsident des "B'nai B'rith Distrikt Grand Lodge of Great Britain and Ireland" Erwähnung fand, als Direktor der Informationsabteilung des politischen Ressorts M. L. Perlzweig, der schon als Exekutivmitglied des "Jüdischen Weltkongresse" Erwähnung

fand, gur Geite.

Der Haushalt wird vom "Jewish Colonial Trust" (Finanzsinstrument der Zionistischen Weltorganisation), dem "Keren Kajemeth Lejisrael" (Dauernder Fonds für Istael) und dem "Keren Hajessod" (Grundfonds) bestritten, deren Einnahmen aus Spenden, Stiftungen und Beiträgen aus aller Welt bestehen. Während der "Keren Kajemeth" den Auftauf von Boden in Palästina zugunsten des Judenstaates besorgt, bildet der "Keren Hajessod" mit einem Kapital von 6 036 692 engl. Pfd. per 31. März 1937 das Hauptsinanzinstrument der "Jewish Agency".

Alle genannten Organisationen sorgen im Verein für die Durchführung und Sicherung der Einwanderung von Iuden nach Palästina, um schon durch eine zahlenmäßige Überlegenheit, die bisher allerdings noch keineswegs erreicht werden konnte, die Engländer zu einem endgültigen Zugeständnis zu zwingen, d. h. also die Araber aus ihren angestammten Ländereien zu verzbrängen.

Das oberste politische Organ der "Zionistischen Weltorganisation" wird durch den zweijährig zusammentretenden "Zionistischen Welt on nisstischen Welt tongreß" dargestellt. Seine Abgeordneten werden unter Beteiligung der Iuden aus aller Welt gewählt, vorausgesetzt, daß sie das 25. Lebensjahr erreicht und den "Schefel", eine jährlich einmal zu entrichtende Steuer, bezahlt haben.

Der Weltkongreß wiederum wählt den Präsidenten der Weltsorganisation, des Exekutivs und Aktionskomitees.

#### b) Jewish Agency

Während sich die Arbeit der "Zionistischen Weltorganisation" und der ihr angeschlossenen Institutionen immer mehr auf den propagandistischen Teil der aus der "Zionistischen Idee" erwachsenden Aufgabe zur Errichtung eines Iudenstaates beschränkt, ist die "Jewish Agency" immer stärker in den politischen Bordergrund getreten.

Sie ging aus dem 1908 auf Beranlassung Weizmanns ges gründeten Palästinaamt hervor, das schon zu diesem Zeitpunkt auf seine Anweisung mit der Durchsührung einer geregelten jüdischen Einwanderung nach Palästina begann. Ihre offizielle Anerkennung als Bertretung der Weltzudenheit erfuhr ste sedoch erst durch Urtikel 4 des Mandatsstatuts, in dem sie als eine "öffentlich=rechtliche Körperschaft" anerkannt wird. Sie erhält das Recht, die Mandatsregierung in allen Fragen, die die Errichtung eines Nationalheims der Iuden in Palästina angehen, zu beraten, um so die Mitarbeit aller Juden zu sichern, "die gewillt sind, bei der Errichtung der jüdischen nationalen Heinstelt aller

Drei große Büros in Ierusalem, London und New York unter Beteiligung der bedeutendsten Finanziuden bilden die Zentralen der "Jewish Agency", an deren Spize wiederum der Präsident des "Zionistischen Weltkongresse" und der "Zionistischen Weltsorganisation", Chaim Weizmann, steht.

Es ist hier nicht der Plat, alle historischen Vorgänge darzulegen, die die jetzt von der "Jewish Agency" und ihrer Finandsorganisation "Keren Hajessod" mit ihrem gewaltigen Aktionsskapital innerhalb des Weltjudentums eingenommene Stellung herbeisühren halsen<sup>72</sup>). Wir wollen uns auf die Feststellung beschränten, daß sie, nachdem sich ihr im Jahre 1929 nach langswierigen Verhandlungen auch die früher nicht zionistisch einsgestellten Finanzjuden Amerikas angeschlossen haben, zum tatzsächlichen politischen Aktionszentrum der Internationale Judenstum geworden ist. Dabei ist der ideelle Gehalt des Zionismus weit hinter die Geldstage zurückgedrängt worden.

Die Wirkungsmöglichkeiten ihrer 224 Mitglieder ergeben sich aus deren Stellung im jeweiligen Gastlande, so daß es notwendig ist, einige der bekanntesten Ramen hier aufzusühren:

Leiter der Britischen Sektion der "Agency" in der Great Russelsktreet 75 in London ist Lord Melchett, der Leiter zahls reicher palästinensischer Wirtschaftsgesellschaften, Direktor von Barclays Bank und der "Imperial Chemical Industries". Als Ehrensekretäre amtieren L. Bakstansky" und A. G. Brotman, Sekretär des "Board of Deputies of British Jews" und des "Joint Foreign Committee", die, als leitende Mitglieder der einflußreichsten südischen Organisationen in England deren sis nanzielle und politische Mitarbeit an der Erfüllung der politischen Ausgaben der "Jewish Agency" sichern.

Dem im gleichen Hause untergebrachten "Keren Hajessod Committee" gehören als Ehrenpräsident Baronet Sir Osmond d'Avigdor Goldsmid, der Vizepräsident der "Anglo-Jewish Association", und als Präsident Simon Marks, Aussichtstatze Borsigender bei Marks and Spencer Ltd. und Vizepräsident der Englischen Zionistischen Bereinigung und des "Council for German Jewry" an. Die Marchioneß of Reading, Tochter des ersten Lord Melchett, fungiert als Borsigende<sup>74</sup>).

Die Bedeutung dieser Namen in der englischen Wirtschaft und Politik allein läßt das Büro der Agency in Ierusalem zu einer reinen Berwaltungsstelle werden. Auf diese Iuden und diesjenigen in Amerika mit ihren Organisationen und Finanzinstitutionen gestützt, hat sich die "Jewish Agency" eine Stellung erobert, die sie längst über die Bedeutung einer Wanderungszentrale für die Zionistische Weltorganisation hinausgesührt hat.

Vielmehr ist sie auf dem Wege, zum politischen Zentrum der gessamten Iudenheit zu werden, wobei das Schwergewicht nicht in Ierusalem, sondern in London liegt.

Die übrigen Organisationen der Judenschaft haben im Hinblid auf das politische Ziel der "Agency" nur eine vorbereitende Aufgabe.

#### E. Um ben Jubenstaat

#### 1. Die Doppelzungigteit bes Zionismus

Weizmann hat, nachdem er die amerikanische Iudenschaft 1929 — insbesondere Marshall — für seine Politik gewinnen konnte, den Zionismus zur Leitidee einer großen Mehrheit der Iudensheit gemacht. Aber es sieht fast so aus, als bedeute diese Ansklammerung an den Iudenskaatsgedanken nur eine Umwegsetappe, um nach seiner Verwirklichung zum Generalangriff auf die judenseindlichen Staaten und die letzten in demokratischen Staaten für die Iuden errichteten Schranken überzugehen.

Um eine Alärung dieser Frage herbeiführen zu können, ist es notwendig, einen Blid in die Geschichte des Indentums zu wersen. Ein jüdischer Staat existiert endgültig seit dem Jahre 70 n. d. zw. nicht mehr. Seit diesem Zeitpunkt treiben sich in allen Ländern Inden herum, die versuchen, Anschluß an die Gastvölker zu ershalten. Die französische Revolution schließlich macht aus dem Hose und Kammerjuden, dem Leibeigenen der kirchlichen Wilrdensträger und Fürsten, einen gleichberechtigten Bürger. Dieser Bollzug der Emanzipation des Vaterlandslosen ist die entscheidende Wendung in der Existenzfrage des Indentums in der Gasut, mit der man selbst in Frankreich nicht restlos einverstanden war, was insbesondere die Stellungnahme Napoleons beweist, der das Indentum als "Staat im Staate" bezeichnete. Noch viel weniger aber war man es in den anderen Ländern.

Der Widerstand gegen die langsam fast überall durchgeführte politische Emanzipation der Judenschaft findet seinen organisatorischen Ausdruck in der Bildung antisüdischer Fronten und Bewegungen, die im zaristischen Rußland und anderen Ländern Vogrome von großen Ausmaßen hervorrusen.

Die Reaktion des Judentums auf diese erneute Abwehr seines bürgerlichen Aufstieges äußert sich in der Geburt des von Herzl gegründeten zionistischen Gedankens, d. h. dem Wunsche zur Errichtung eines neuen Zion. Es ist Ioseph Chamberlain, der hierin die große Wöglichkeit zur Liquidierung des Judensproblems durch Ausnutzung dieser Bewegung erkennt. 1903 macht er Herzl, dem Begründer und politischen Leiter der Zionistischen

Organisation, den Borschlag, Uganda (Ostafrika) für eine aussschließlich jüdische Besiedlung zu erwerben. Der Plan scheitert an dem Widerstand des Ostjudentums, das, in religiösem Fanatissmus befangen, nur in Palästina das Land der Hoffnung sehen will, nicht minder aber an der Abwehr des bereits assimilierten Westjudentums — besonders in Frankreich —, das nicht seine eben endgültig eroberte Position in den Gastländern zugunsten einer unsicheren Zukunst ausgeben will. Denn der Geschäftssinn ist weit stärker als das von Herzl gepredigte und ersundene "Rationalgesühl" der Juden.

#### 2. Rampfum ben Juben ftaat

Inzwischen hatte das Iudentum ausreichend Gelegenheit, seine Stellungen in den Gaftländern so auszubauen, daß es ichließlich von England aus mit der Balfour-Erflärung die Garantie für die Errichtung eines Judenstaates in Palaftina erlangen tonnte. In diesem Augenblick tritt die "Jewish Agency" in Aftion, wobet es ihr bei ber Besiedlung Palästinas weniger barauf ankommt, den Einwanderern Aussichten auf Erwerbsmöglichkeiten für die Zukunft zu geben, als vielmehr so ichnell wie möglich eine zahlenmäßige Uberlegenheit über die landanfässigen Araber zu erringen. Obwohl es von vornherein klar war, daß dieses Land selbst unter den günstigsten Bedingungen nicht mehr als 800 000 bis 1 000 000 Juden aufnehmen konnte, läßt der Zionismus, d. h. Weizmann, nicht von seinem Bestreben, in Palästina den Judenstaat zu errichten. Die Unterstützung der Engländer, die, ungeachtet ihrer im Weltfriege gleichzeitig mit den Arabern abgeschlossenen Berträge, Palästina für bas Judentum zu gewinnen versuchen, wird über die makgeblichen englisch-jüdischen Politiker und Finanzmänner geführt. Trot aller Gewaltmagnahmen aber findet man keine endgültige Lösung. Da beauftragt die englische Regierung im Jahre 1936 eine Kommission, Borichläge über bie praktischen Möglichkeiten zur Errichtung eines Judenstaates in Palaftina auszuarbeiten. Das Ergebnis ihrer monatelangen Bemühungen, der sogenannte Beel-Bericht, scheitert, obwohl er nach erheblichen ergänzenden Versicherungen des bamaligen englischen Kolonialministers, Ormsby Gore, gegenüber seinem Freunde Chaim Weizmann vom "Zionistischen Weltkongreß" mit Stimmenmehrheit angenommen wird. Erwies sich doch die darin vorgeschlagene Teilung des Landes in einen Judenstaat, einen Araberstaat und ein englisches Restmandat von vornherein als unfinnia.

Eine neue Kommission wird beauftragt, neue Truppenverstärtungen gehen ab, um mit der Waffe gegenüber den Arabern bie Rechte der Juden auf Palästina und die "oilpipe-line" zu sichern. Das Ergebnis der Untersuchungen des neuen Komitees ist die Berwerfung des Peel-Planes und die Einseitung einer Round-Table-Konferenz zwischen Engländern, Juden und einigen erswünschten Arabern, um das Problem einer endgültigen Lösung zuzuführen.

Zu welcher Entscheidung man dabei auch kommen wird, man kann heute schon feststellen, daß das Iudenproblem durch die Erzrichtung eines Iudenstaates unlösbar ist. Denn das Land kann von den 17 Millionen in der ganzen Welt lebenden Iuden mosaisschen Bekenntnisses im Höchstalle 1 Million aufnehmen, so daß weiterhin mindestens 16 Millionen Iuden in ihren Gastländern verbleiben würden.

#### 3. Judenstaat als Zentralaktionszentrum des Judentums

Wenn die Zionisten trothem auf eine Lösung in dieser Richstung drängen, obwohl oder gerade weil ihnen diese Tatsache längst zum Bewußtsein gekommen ist, ohne daß sie darauf die Konsequenzen für ihr Verhalten in dieser Frage gezogen haben, darf man wohl annehmen, daß es ihnen weniger auf einen Staat ankommt, der alle Iuden aufnehmen kann, als vielmehr auf die Schaffung eines staatlichen Rüchaltes für das Galutjudentum. Damit würde aber der geplante Palästinastaat zu einem Aktionszentrum der südischen Internationale, oder — wie es Wirsing treffend benennt — er würde zum "Batikan eines Weltziu den tums" werden, das nach wie vor seine Lebensadern in Frankreich, England und den USA. hätte.

Wenn diese Annahme, die durch das Verhalten der Zionisten und ihrer Leitung durchaus gerechtsertigt erscheint, als richtig unterstellt wird, wird auch die völlige Ergebnislosisteit der Konsferenz von Evian verständlich. Das durch diese Konserenz ins Leben gerufene ständige Büro mit dem Sitz in London kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die auf ihr vertretenen Resgierungen vor dem Weltjudentum kapituliert haben.

#### F. Shlugbetrachtung

Deutschland hat aus dem Verhalten des Weltzudentums durch den endgültigen Ausschluß aller Iuden aus seinem Gemeinschaftseleben die Konsequenz gezogen. Verschiedene Staaten sind dabei, diesem Beispiele zu folgen. Die Demokratien aber haben sich in den Dienst des Weltzudentums gestellt. Ihre Kultur, Wirtschaft und Politik sind start vom Judentum durchsetzt oder sogar besherrscht, indem deren führende Männer zum Teil die gleichen

sind, die in den großen jüdischen Organisationen aller Länder sigen.

Besonders die Verantwortung Englands, aus dessen in der Balsour-Erklärung abgegebenen Garantie das internationale Iudentum seinen Anspruch auf Errichtung eines Iudenstaates absleitet, ist im Hindlick auf die in London tagende Palästina-Konsferenz außerordentlich groß. Läßt sie doch einen Schluß zu, ob die Völker der Welt sich auch in der Zukunft dem Willen des Weltsudentums unterwerfen oder ihre eigenen ihnen selbst dienenden Wege gehen wollen.

Wie auch immer die Entscheidung in London ausfallen wird, Deutschland wird von dem einmal beschrittenen Wege zur ends gültigen Lösung der Judenfrage nicht abgehen.

# Verzeichnis der behandelten Organisationen

Alliance Israelite Universelle = Ifraelitische Weltvereinigung

American Jewish Committee = Americanijch-jüdisches Komitee

American Jewish Congress = Americanijch=jüdischer Kongreh

American Jewish Joint Consultative Council = Amerikanisch-jüdischer Beratungsausschuß

American Jewish Joint Distribution Committee =

Bereinigtes amerikanisch-jüdisches Berteilungskomitee

American Joint Reconstruction Foundation =
Bereinigter amerikanischer Wiederausbaufonds

Anglo Jewish Association = Unglo-jüdijche Geseuschaft

Anti Defamation League =

Liga jur Befämpfung ber Bege gegen die Juben

Board of Deputies of British Jews = Abgeordnetenausschuß ber britischen Juden

Board of Guardians and Trustees for the Relief of the Jewish Poor - Bormunds- und Verwaltungsauschuß zur Unterstützung armer Juden

Central Fund for German Jewry = Zentralsonds für die deutsche Indenheit

Centralverein der Juden in Deutschland

Comité d'Aide aux Résugiés juifs allemands = Hissomitee für beutsche fübische Flüchtlinge

Comité d'Assistance aux Réfugiés = Unterstützungskomitee für Flüchtlinge

Comité d'Entente = Berständigungskomitee

Comité des Délégations Juives auprès de la Conférence de la Paix = Jüdischer Abgeordnetenausschuß bei der Friedenskonserenz

Comité National de Secours aux Réfugiés d'Allemagne = Nationales Hilfstomitee für Flüchtlinge aus Deutschland

Rat für die deutsche Iudenheit

Emigdirect = Emigration Directory = Emigrationsbirettorium

German Jewish Aid Committee = Deutsch-jüdisches Hilfstomitee

Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Immigrant Aid Society of America) = Hias (Hehrew Sheltering and Hehrew S Hicem (Hias-ICA Emigration Association) = Hias-ICA Auswanderungsgesellichaft

ICA (Jewish Colonisation Association) == Jüdische Kolonisationsgesellschaft

Independent Order B'nai B'rith = Unabhängiger Orden B'nai B'rith (Söhne des Bundes)

Jewish Agency for Palestine = Jüdische Agentur für Palästina

Jewish Colonial Trust = Jüdischer Kolonialtrust

Jewish Colonisation Association = ICA

Jewish Council for Boycotting German Goods and Services = Jüdischer Ausschuß zur Bontottierung deutscher Waren und Dienste

Joint Foreign Committee = Vereinigtes Auslandskomitee

Keren Hajessod == Aufbaufonds

Keren Kajemeth Lej-israel = Dauernder Fonds für Israel

Ligue Internationale contre l'Antisémitisme = Internationale Liga gegen den Antisemitismus

Maccabi World Union = Maccabi-Weltunion

Non Sectarian Anti-Nazi League to champion human rights = Anti-Nazi-Liga jur Erfampfung ber Menichenrechte

Refugee Economic Corporation Wirtschaftskorporation für Flüchtlinge

Union des Associations culturelles de France et d'Algérie Union der kulturellen Vereinigungen Frankreichs und Algeriens

United Palestine Appeal = Bereinigtes Balafting-Werf

United Synagogue = Bereinigte Synagogen

World Union of Jewish Students == Weltvereinigung fübischer Studenten

# Anmerkungen

- 1) Sidnen Salomon, "The Jews of Britain", Jarrolds Publishers London, Ltd., 1938, S. 13.
- 2) Näheres über die Organisation siehe unter den Ausführungen über die Organisationssormen des Judentums in England.
  - 3) a. a. D. S. 14.
- 4) Arthur Ruppin: "Soziologie der Iuden", Jüdischer Verlag, Berlin 1931, Band I, S. 89.
  - 5) a. a. D. S. 750.
  - 4) a. a. D. S. 343,
  - 7) a. a. D. Sp. 715/16.
- ") Die ersten Zahlen sind dem Philo-Legison, die in Klammern beis gefügten dem englisch-jüdischen Jahrbuch für das Jahr 1938 ents nommen.
  - \*) Geburten: 58 961, Sterbefälle: 30 787; a. a. D. S. 167.
  - 10) Geburten: 15 126, Sterbefälle: 9533; a. a. D. S. 167.
  - 11) Geburten: 6188, Sterbefälle: 5760; a. a. O. S. 163.
  - 12) Geburien: 77 000, Sterbefälle: 84 000; a. a. D. S. 167.
  - 18) Geburten: 57 786, Sterbefalle: 21 868.
  - 14) a. a. D. S. 174.
  - 16) a. a. D. S. 388.
  - 16) a. a. D. S. 389.
  - 17) a. a. D. Bb. II, S. 237.
  - 18) L. ist außerdem Prasident des gentralen "Jewish Welfare Board".
  - 19) "American Jewish Year Book" (1937/38 S. 627).
- 20) Dezember 1936, S. 441 ff., Generaldir. Dr.-Ing. Armin Weiner: "Der Orden in Amerika."
- <sup>21</sup>) "Aid to Jews Overseas; Report on the Activities of the American Jewish Joint Distribution Committee for the Year 1936." Eigenverlag 1937, S. 5.
  - <sup>22</sup>) "American Jewish Year Book." 1937/38, S. 680.
  - 93) Hias ICA Emigration Association, Paris.
  - 24) Emigration Directory, Paris.
  - 25) "Frankfurter Zeitung" vom 8. 9. 1938.
  - 26) Wijdniger: "Die Juden in ber Welt." Berlin, 1935, G. 337.
  - 27) C.B.=Zeitung, Berlin, vom 20. 10. 1938.
  - 28) L'Univers Israélite, Paris, 21. 10. 1938.
  - 29) a. a. D.

\*\*) Näheres hierzu siehe bei Wirfing: "Engländer, Juden, Araber in Palästina." Eugen Dieberichs, 1938, S. 82 ff.

ai) The Jewish Year Book, Condon, 1938.

- \*2) Kastein: "Eine Geschichte der Juden." Löwit-Berlag, Wien, 1935, S. 577.
- 33) Zur Ergänzung folgendes: Im "Jewish Year Book", London 1938, heißt es auf S. 188 vom Liverpooler Zweig der "Anglo Jewish Association": "Als erster Zweig der Alliance Israélite Universelle in England 1867 gegründet. 1872 in die Anglo-Jewish Association eingegliedert."
  - 31) Salomon: The Jews of Britain, S. 189.
  - 35) The Jewish Year Book, London, S. 85.

36) Salomon: The British Jews, S. 189.

<sup>37</sup>) a. a. D. S. 189.

- as) Jewish Encyclopaedia, Bb. IV, Sp. 889.
- 29) Annual Report, 1936, Condon, 1937, S. 29.

40) Who's who, London, 1937, Sp. 668.

41) The Jewish Year Book, London, 1938, S. 471.

42) a.a.D. S. 451 und Board of Deputies for British Jews-Annual Report 1936, London, 1937, S. 10.

43) The Jewish Year Book, London, 1938, S. 106.

- 44) Lionel Samuel Montagu ist der jüngste Sohn des ersten Baron Swanthling (Samuel-Montagu), der 1907 als einer der bedeutendsten Bantiers in London geadelt wurde und bei der "Shell-Company" beteiligt war.
  - 45) a. a. D. S. 107.
- 46) Report on the Activities of the American Jewish Joint Distribution Committee for the Year 1936, New York, 1937, S. 11.

47) The Jewish Year Book, Lombon, 1938, S. 110.

46) M. ist Borsigender der Palestine Plantation, Ltd.; Direktor der Palestine Electric Corporation, der Palestine Chemical Industries Ltd., von Barclays Bant, der Imperial Chemical Industries, usw.

49) Encyklopaedia Judaica, Bb. II, Berlin, 1928, Sp. 355/56.

<sup>50</sup>) a. a. D. Bd. II, Sp. 360. <sup>51</sup>) a. a. D. Bb. II, Sp. 360.

62) Report on the Activities of the American Jewish Joint Distribution Committee for the Year 1936, New York, 1937, S. 43.

33) Israelitisches Wochenblatt, Zürich, 8. 8. 1987.

34) Beitere Mitgliederangaben siehe bei: Céline, Bagatelles pour un Massacre, Paris, 1937.

53) Namen der jüdischen Hauptaktionäre nachfolgender bedeutender französischer Banken: Jaques Gunzberg & Cie., Daniel Drenfus & Cie., Louis Drenfus & Cie., D. Bemberg & Cie., Heine & Cie.

50) Die nachfolgenden Ausführungen folgen den über die Banque de Rothschild Frères in "Les Maîtres de la France" von Augustin Hamon & XPI, Paris, 1936, gemachten Angaben.

- 57) a. a. D. S. 25: Gesamtfapital 2 473 000 000 Francs.
- 68) American Jewish Year Book, 1938, S. 501.
- 5°) a. a. D. S. 497.
- 60) a. a. D. S. 498.
- 61) Le Comité des Délégations Juives Dix-Sept Ans d'Activité. Eigenverlag, Paris-Genf, 1936, S. 3.
  - 62) a. a. D. S. 10.
  - 88) a. a. D. G. 11.
  - 64) a. a. D. S. 11.
  - 65) a. a. D. S. 11.
  - 66) a. a. D. G. 7.
- 67) Dr. Morig Hammerichlag: "Entwicklung, Ziele und Zwecke ber Bereinigungen B'nai B'rith." Selbstverlag, 1895.
- 58) "Dieses Komitee seht sich aus ben Repräsentanten aller Distrikts Großlogen in den verschiedenen Ländern Europas und des Nahen Ditens zusammen." — The Jewish Year Book, 1938, S. 85.
- \*\*) Diese Organisationen werden im nachfolgenden Kapitel besprochen.
  - 70) englisch: Jewish National Fund.
  - 71) englisch: Erez Israel Foundation Fund.
- 72) Näheres hiergu: Wirfing, "Engländer, Juben, Araber in Ba- laftina." G. 101 ff.
- 71) Generalsefretär der "Zionist Federation of Great Britain and Ireland", des "Keren Hajessod"=Komitees; Chrensefretär des "United Sbekel Committee"; beigeordneter Sefretär zum "Council for German Jewry".
- 74) Außerdem ist sie Präsidentin im "Hechaluz Training Committee", Bizepräsident in der Zionistischen Bereinigung, der Welts MaccadisUnion, des Central British Fund for German Jewry" usw.

## Staffelpreife:

Einzelpreis RM. -,80

ab 100 Stüd NM. —,75 ab 1000 Stüd NM. —,70 ab 5000 Stüd NM. —,65 ab 10000 Stüd NM. —,60

Drud: M. Maller & Sobn, Berlin OD 68

Grundlegenbe Berte über bie Jubenfrage:

HERMANN SCHROER

# Blut und Geld im Judentum

Dargestellt am jüdischen Recht (Schulchan aruch), übersett von Seinrich G. F. Löwe, neu herausgegeben von S. Schroer

Vand 1: Eherecht und Fremdenrecht . . . Leinen RM. 6,50 Vand 2: Zivil- und Strafrecht . . . . . Leinen RM. 13,50 Beide Vände in Kassette . . . . . . . . . . . . RM. 20,--

Hoheneichen - Berlag, München

# Die Juden in Deutschland

Herausgegeben vom Institut zum Studium der Judenfrage Leinen RM. 6.50

Zentralverlag der NSDAP. Franz Cher Nachf. München

In allen Buchhanblungen erhältlich

# Rüstzeug für den Kampf

#### Reichsführer= 4 Heinrich Himmler

## H-Gruppenführer R. Heydrich

Wandlungen unferes Kampfes, Broichlert RM. -, 20

#### Von Dieter Schwarz erschienen ferner:

Alle fünf Kampsichriften geben jedem Nationaliozialisten und darüber hinaus jedem Volksgenossen wertvolle Ausklärung für den Kamps gegen weltanschauliche Gegner in die Hand.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

ZENTRALVERLAG DER NSDAP., FRANZ EHER NACHF. GMBH., BERLIN